# ZENTRALBLATT FÜR MATHEMATIK

20. Band, Heft 3

16. Mai 1939

8. 97-144

# Grundlagenfragen, Philosophie, Logik.

Fitch, Frederic B.: The consistency of the ramified Principia. J. Symbolic Logic 3, 140-149 (1938).

Die Möglichkeit von formalen, nichtfiniten Widerspruchsfreiheitsbeweisen auf Grund einer Wahrheitsdefinition ist zuerst wohl von Tarski (dies. Zbl. 13, 289) behandelt worden, dann besonders auch von Carnap (1. dies. Zbl. 12, 145; 2. dies. Zbl. 11, 1). In der vorliegenden Arbeit führt Verf. einen solchen Widerspruchsfreiheitsbeweis für das in der 2. Auflage der "Principia Mathematica" ins Auge gefaßte System einer verzweigten Typentheorie ohne Reduzibilitätsaxiom (jedoch einschließlich des Unendlichkeits- und Auswahlaxioms) durch. Die Wahrheitsdefinition erfolgt induktiv auf Grund einer Anordnung der Systemausdrücke, die den Ordnungstypus ωω besitzt, nämlich nach Ordnung und Anzahl der vorkommenden Variablen fortschreitet. Dabei kann der Begriff der Wahrheit etwa einer "Allaussage" durch Verweisung auf Einsetzungen gewisser formal abgegrenzter Ausdrücke erklärt werden - während z.B. Carnap (vgl. l. c. 1., S. 174) den komplizierteren Begriff der "Bewertung" benötigt -, weil die Hierarchie der Ordnungen jede Imprädikativität im System ausschließt. Dadurch nimmt der Wahrheitsbegriff einen verhältnismäßig einfachen Typus an, Trotzdem dürfte er bereits einen Bestandteil des Widerspruchsfreiheitsbeweises darstellen, der in dem behandelten System selbst nicht darstellbar ist (vgl. Tarski, l.c. S. 399, und Carnap, l. c. 2., S. 271). Der Schluß der transfiniten Induktion bis ωω, der bekanntlich durch gewöhnliche vollständige Induktionen ersetzt werden kann, kommt als derartiger Bestandteil (den es nach dem Gödelschen Satz geben muß) nur insofern in Frage, als die vollständige Induktion selbst in dem System nicht in vollem Umfange abgeleitet werden kann. — Ein verwandtes System ist das kürzlich von Ono (dies. Zbl. 19, 242) mit finiten Methoden als widerspruchsfrei erwiesene. Gerhard Gentzen.

• Hermes, Hans: Semiotik. Eine Theorie der Zeichengestalten als Grundlage für Untersuchungen von formalisierten Sprachen. (Forschung. z. Logik u. z. Grundlegung d. exakt. Wiss. N. F. Hrsg. v. Heinrich Scholz. Unter Mitwirkung v. W. Ackermann, F. Bachmann, G. Gentzen u. A. Kratzer. H. 5.) Leipzig: S. Hirzel 1938. 22 S. RM. 1.20.

Verf. gibt — wie schon früher A. Tarski (dies. Zbl. 13, 289) — ein Axiomensystem an für die Theorie der endlichen Zeichenreihen, die den Grundbestandteil jeder "Metatheorie" einer formalisierten Theorie (= "Syntax" einer "Sprache") bildet, und symbolisiert deren wichtigste Grundbegriffe, z. B. den der "Substitution". Er geht von dem Begriff des Anhängens eines einzelnen Zeichens an eine Zeichenreihe aus, während Tarski als Grundbegriff die Aneinanderhängung von zwei Zeichenreihen benutzte.

Gerhard Gentzen (Göttingen).

Moisil, Gr. C.: Sur la théorie classique de la modalité des jugements. (2. Congr. Interbalkan. des Math., Bucarest, 12. IX. 1937.) Bull. Math. Soc. Roum. Sci. 40, Nr 1/2, 235—240 (1938).

The author begins with a discussion of modal definitions, and then proposes to define modalities in terms of the truth and falsity of two modal functions  $\nu(p)$  and  $\eta(p)$  corresponding to necessity and impossibility respectively. These functions are subject to the postulates: 1. If  $p \to q$  then  $\nu(p) \to \nu(q)$ ; 2.  $\eta(p) \rightleftharpoons \nu(\bar{p})$ ; 3.  $\nu(p) \to \bar{\eta}(\bar{p})$ : 4.  $\nu(p \& q) \to \nu(p) \& \nu(q)$ ; 5.  $\nu(p \lor q) \to \nu(p) \lor \nu(q)$ . He also considers a third (assertoric) modal function, with similar postulates connecting it with the others. On this basis the author discusses various problems of modality in traditional formal logic; and also (in a rather trivial manner) the interpretations of negation, conjunction,

and alternation in certain 3 and 4 valued logics. On the other hand there is no discussion of implication, nor of the iteration of the modal functions. The reviewer is not competent to judge the interest of the paper from the standpoint of traditional formal logic; from the point of view of modern symbolic logic it is significant that none of the more difficult problems concerning modality are even mentioned, and the fifth postulate above seems somewhat dubious.

H. B. Curry (Princeton).

Mihaileseu, Eugen G.: Sur le calcul des propositions. (2. Congr. Interbalkan. des Math., Bucarest, 12. IX. 1937.) Bull. Math. Soc. Roum. Sci. 40, Nr 1/2, 241—244

(1938).

This is a summary of some of the authors work on the classical (two valued) algebra of propositions. Let C, E, A, K, R, N be, in the notation of Lukasiewicz, the operations implication, equivalence, alternation, conjunction, reciprocity (Rpq means p and q are contradictory) and negation and respectively. Let  $S(F_1, \ldots, F_r)$ be the set of all expressions formed with the operations  $F_1, \ldots, F_r$ , and  $L(F_1, \ldots, F_r)$ the set of all such expressions which are theorems in the classical logic. The author gives a variety of normal forms for  $S(F_1, F_2, \dots F_r)$  with respect to  $L(F_1, \dots F_r, F_{r+1}, \dots F_s)$ for various combinations of the above list of operations. Then he asserts the completeness of a set of axioms for the following eight systems: L(C, E), L(C, E, A), L(C, E, K), L(C, E, A, K), L(C, E, A, R), L(C, E, A, K, R), L(C, E, A, R, N), L(C, E, A, K, R, N).These sets of axioms are formed by choosing the relevant ones from the following list. 1. CCCpqCrsCtCCspCrp, 2. CEpqCpq, 3. CepqCqp, 4. CCpqCCqpEpq, 5. ECCpqqApq, 6. EECpqpKpq, 7. EARpqrEEAprAgrr, 8. EEpRppNp. The proofs of these theorems are not given here [see e.g. Ann. Sci. Univ. Jassy 25, 73-152 (1939)]. There are H. B. Curry (Princeton). numerous confusing misprints.

Moisil, Gr. C.: Sur la structure algébrique du calcul des propositions. (2. Congr. Interbalkan. des Math., Bucarest, 12. IX. 1937.) Bull. Math. Soc. Roum. Sci. 40, Nr 1/2,

229-234 (1938).

This a philosophical paper. The author affirms his conviction that "la pensée mathématique est une activité irréductible de l'esprit humain"; and that mathematical logic is to be regarded as a branch of applied mathematics, whose justification is somewhat of the same order as that of mathematical physics. He remarks that mathematics has become a science of structure rather than of quantity. He then turns to the algebra of propositions, and discusses the significance, for classes as well as propositions, of various sorts of algebras and subalgebras, ideals, and congruence relations. This gives a philosophical background for his papers on the algebra of logic (this Zbl. 14, 2 and 16, 194).

H. B. Curry (Princeton).

• Dienes, Paul: Logic of algebra. (Actualités scient. et industr. Nr. 614. Logique et méthodol. Exposés publiés par Thomas Greenwood. III.) Paris: Hermann & Cie.

1938. 77 pag. Fres. 18.-.

This tract is an attempt to develop a "realist" attitude toward the foundations of mathematics. The essence of this realist position is that the operations of counting discrete objects form the ultimate basis of mathematics. The position is thus akin to intuitionism; and indeed the content of the author's mathematics, if sufficiently developed, would be intuitionistic. On the other hand the metaphysical background is very different; for there is no mention of an a priori notion of time, but only of empirical facts. The author discusses the foundations of arithmetic, including real numbers; and also devotes considerable space to the logic of finite collections, which he develops along traditional lines. The subject of analysis is left for a later tract. The treatment is, in the reviewer's opinion, not altogether satisfactory; some parts of it are obscure, some parts superfluous, and a few parts clearly unsound. Nevertheless the discussion contains some interesting criticism; and the tract may therefore have value for a sufficiently critical reader who is primarily concerned with the philosophical aspects of the foundations of mathematics. H. B. Curry (Princeton).

Mihailescu, Eugen Gh.: Recherches sur les formes normales par rapport à l'équivalence et la disjonction, dans le calcul des propositions. Ann. Sci. Univ. Jassy, I: Math. 25, 73—152 (1939).

Waismann, Friedrich: Ist die Logik eine deduktive Theorie? Erkenntnis 7, 274-281 (1938).

Kaulbach, Fritz: Zur Logik und Kategorienlehre der mathematischen Gegenstände. (Zur Ganzheit des theoretischen Gegenstandes, mit besonderem Hinblick auf das mathematische Existenzproblem.) Erlangen: Diss. 1937. 162 S.

Verf. verwirft aus philosophischen Gründen sowohl die formalistische als die intuitionistische Auffassung der Mathematik; nach ihm "zeigt sich in den mathematischen Axiomen das Wesen des mathematischen Gegenstandes in seiner Ganzheit"

A. Heyting (Laren).

Goodstein, R. L.: Mathematical systems. Mind 48, 58-73 (1939).

This is a philosophical discussion, from a point of view which seems to be essentially that of Wittgenstein, of the formalist and intiutionist views as to the foundation of mathematics. The paper contains isolated remarks of some interest and value, but on the whole the reviewer finds the treatment obscure. The author dogmatically points out the "errors" and "confusions" of both intuitionists and formalists; nevertheless it is not clear that he has an adequate understanding of either school. As to the "law" of excluded middle, he is unusually explicit in pointing out that it is a matter of how a proposition is defined; but, in insisting on a definition in which the l.e.m. is a defining characteristic of a proposition and, at the same time, admitting that certain "word sequences" are not propositions in that sense, he leaves the reader in the dark as to how an account of mathematics can be given.

Alvarez Lleras, Jorge: Die Mechanik und die Naturphilosophie. Neue Errungenschaften des wissenschaftlichen Determinismus. Rev. Acad. Colomb. Ci. exact. etc. 2, 446-455 (1938) [Spanisch].

# Algebra und Zahlentheorie.

# Lineare Algebra, Polynome, Invariantentheorie:

Niewiadomski, R.: Divisibilité des trinômes et binômes. Wiadom. mat. 46, 103-116 (1939) [Polnisch].

9) [Polnisch]. Etude de quelques cas où la fraction  $\frac{ka^m + lb^m + pc^m}{ka + lb + pc}$ , c = a + b, est un polyN. Obrechkoff (Sofia).

Keller, Ott-Heinrich: Eine Bemerkung zur Berechnung der Diskriminante imprimitiver Gleichungen, insbesondere der Ikosaedergleichung. Math. Ann. 116, 456-462 (1939).

Let  $\varphi(x) = 0$ , F(x) = 0, of degrees m and n, resp., n = rm, be irreducible in the ground field k;  $\varphi(\beta_i) = 0$  (i = 1, ..., m);  $F(x) = \prod_{i=1}^m f(x, \beta_i)$ . For  $i \neq k$ , write  $g(x;\beta_i,\beta_k) = [f(x,\beta_i) - f(x,\beta_k)]/(\beta_i - \beta_k); h(x;\beta_i,\beta_k) = [\beta_i f(x,\beta_k) - \beta_k f(x,\beta_i)]/(\beta_i - \beta_k);$ and  $\tau(z, \beta_i) = [\varphi(z) - \varphi(\beta_i)]/(z - \beta_i)$ . The author obtains the formula

 $D(F) = n(D(f))[D(\varphi)]^r R_y \{ \varphi(y), R_z[\tau(z, y), R_x(g(x, y, z), h(x, y, z))] \}$ 

for the discriminant of F, where n() is the norm from  $k(\beta_i)$  to k of  $D(f(x,\beta_i))$ . (Cf. Hilbert, Werke 1, 95, for the corresponding formula for field discriminants.) The factor  $R_{\nu}\{\}$  is known to be the square of a determinant with elements, in k. In case  $f(x, \beta_i)$  depends linearly on  $\beta_i$ , g and h are independent of  $\beta_i$ , and  $R_y = [R_x(g, h)]^{m(m-1)}$ . In the general case, the author expresses  $R_{\nu}$  as the square of a resolvent expression, but the form above is more convenient for computations when m > 3. The formula is adapted to the computation of equation discriminants without the knowledge of field discriminants, i.e., of minimal bases. As an example, the author finds the value 5785 3210 2420  $\lambda^{40}(1-\lambda)^{30}$ , for the discriminant of the icosahedral equation  $H^3-1728$   $\lambda f^5=T^2-1728$   $(1-\lambda)f^5=0$  (Klein, Vorlesungen über das Ikosaeder, p. 55—61; also, Dickson, Modern Algebraic Theories, p. 235—236). Hull (British Columbia).

Amato, Vincenzo: Sul recente contributo italiano alla teoria delle equazioni algebriche secondo Galois. (26. riun., Venezia, 12.—18. IX. 1937.) Atti Soc. ital. Progr. Sci. 1, 9—12 (1938).

Verf. untersuchte früher (s. dies. Zbl. 11, 196) Gleichungen, deren Galoisgruppe  $G_S$ 

Normalisator der Permutation S ist.

$$S = (x_1 x_2 \dots x_r)(x_{r+1} x_{r+2} \dots x_{2r}) \dots (x_{(\varrho-1)r+1} x_{(\varrho-1)r+2} \dots x_{\varrho r});$$

S regulär. — Jetzt zeigt er kurz ein Ergebnis an, das seine früheren Resultate auf die allgemeine Gleichung  $x^n+c_1x^{n-1}+\cdots+c_n=0$  anzuwenden gestattet. Deren Galoisgruppe  $G_{n!}$  läßt sich nämlich durch Adjunktion folgender Irrationalität zum Grundkörper auf  $G_S$  reduzieren ( $\varepsilon$  = primitive r-te Einheitswurzel):

$$y_{1} = (x_{1} + \varepsilon x_{2} + \cdots + \varepsilon^{r-1} x_{r})^{r} + (x_{r+1} + \varepsilon x_{r+2} + \cdots + \varepsilon^{r-1} x_{2r})^{r} + \cdots + (x_{(\varrho-1)r+1} + x_{(\varrho-1)r+2} + \cdots + \varepsilon^{r-1} x_{\varrho r})^{r};$$

Der Grad der Resolvente ist dabei gleich  $n!:\varrho!r^{\varrho}$ . Für irreguläre S', d. h. intransitive  $G_{S'}$ , ergeben sich geringe Modifikationen. Grunwald (Göttingen).

Zito, Ciro: Le irrazionalità ciclico-imprimitive di Amato applicate alla risoluzione delle equazioni generali dei gradi 3, 4 e 5. Atti Accad. Peloritana Messina 40, 16—21 (1938).

Es seien  $x_1, \ldots, x_5$  die Wurzeln der Gleichung 5. Grades, die in der "Hauptform" angenommen wird, und die durch eine Tschirnhausentransformation aus der allgemeinen Gleichung 5. Grades stets gewonnen werden kann. Verf. bildet nun den Ausdruck:

$$Z_1 = \frac{(x_1+\varepsilon x_2+\varepsilon^2 x_3+\varepsilon^3 x_4+\varepsilon^4 x_5)^5}{(x_1+\varepsilon^2 x_2+\varepsilon^4 x_3+\varepsilon x_4+\varepsilon^3 x_5)^5},$$

wobei  $\varepsilon$  eine fünfte Einheitswurzel ist, und zeigt, daß die Resolvente im Bereich des durch Adjunktion der Quadratwurzel aus der Diskriminante erweiterten Koeffizientenkörpers die Form hat:  $\frac{(Z^4-228Z^3+494Z^2+228Z+1)^3}{12^3Z(Z^2+11Z+1)^3}=A,$ 

wobei A eine Zahl aus dem genannten Körper ist. Diese Gleichung stimmt überein mit der Galoisschen Ikosaeder-Resolvente, wenn man darin nur  $Z = \lambda^5$  setzt.

Wegner (Heidelberg).

Rados, Gustav: Über einige abgeleitete Substitutionen einer unitären Substitution. Mat. természett. Értes. 57, 943—953 u. deutsch. Zusammenfassung 954 (1938) [Ungarisch].

Les adjoints et celles qui sont induites (induziert) par une substitution unitaire sont encore des substitutions unitaires. Ces propriétés font correspondre à un groupe unitaire G d'autres groupes unitaires qui sont homomorphes avec G. L'au. démontre aussi que le produit direct de deux substitutions unitaires est encore une substitution unitaire.

T. Popoviciu (Cernăuți).

Laura, Ernesto: Sopra un teorema di Bendixon-Hirsch. Atti Ist. Veneto Sci. etc. 96, 537—541 (1938).

Verf. gibt einen einfachen Beweis des Satzes von Bendixon-Hirsch und beweist ähnlich den analogen Satz: Sind S, T reelle Matrizen und ist T = T' (symmetrisch) und sind die charakteristischen Wurzeln von  $\frac{1}{2}(S+S')$  und T positiv und ihre kleinsten und größten gleich  $\alpha$ , A bzw.  $\beta$ , B, dann sind die Realteile aller Wurzeln von det  $(S+\lambda T)=0$  negativ und liegen absolut zwischen  $\alpha/B$  und  $A/\beta$ . Bodewig.

Cherubino, Salvatore: Sulle omografie permutabili. (Firenze, 1.-3. IV. 1937.)

Atti 1. Congr. Un. Mal. Ital. 342-345 (1938).

Bericht über Untersuchungen über die Matrizen B, die mit einer gegebenen Matrix A vertauschbar sind entweder im strengen Sinn BA = AB oder im weiteren Sinn  $BA = \varepsilon AB$  ( $\varepsilon$  Zahl).

Deuring (Jena).

Calapaj, Giovanni: Su una decomposizione di taluni determinanti in fattori razionali. Esercit. Mat., II. s. 11, 77—81 (1938).

Péyovitch, T.: Remarque sur un déterminant. Publ. Math. Univ. Belgrade 6/7, 171-173 (1938).

Für den absoluten Betrag der Kettenbruchdeterminante gibt Verf. eine obere Grenze, die meist genauer ist als die von Hadamard. Im übrigen läßt sich der Beweis dafür einfacher führen und bei  $a_i > 0$  auch eine genauere Grenze angeben:  $|A| \le |a_1| \cdot \left(A + \frac{1}{a}\right)^{n-1}$ , wo  $a_i$  die Diagonalelemente sind,  $A = \max(a_2, a_3, \ldots, a_n)$ ,  $a = \min(a_1, \ldots, a_n)$ .

Bodewig (Scheveningen).

McCrea, W. H.: A theorem concerning Eddington's E-numbers. J. London Math.

Soc. 13, 283—288 (1938).

T sei eine E-Zahl:  $\dot{T} = \sum t_{\mu\nu} E_{\mu\nu} + i t_{16}$ . Eddington stellte die  $E_{\mu\nu}$  und damit auch T durch  $4 \times 4$ -Matrizen dar und gab mittels einer speziellen Darstellung den Wert von determ  $\Im$  (wo  $\Im$  die zu T gehörige, Matrix ist) als Polynom in den  $t_{\alpha}$  an und zeigte, daß  $\Im$  seine charakteristische Glg. erfüllt. — Verf. gibt für diese Sätze einen Beweis, der nicht die Darstellung durch Matrizen, sondern nur die Multiplikationsgesetze der  $E_{\mu\nu}$  benutzt. — Bodewig (Scheveningen).

#### Zahl- und Funktionenkörper:

Rédei, L.: Ein neues zahlentheoretisches Symbol mit Anwendung auf die Theorie der quadratischen Zahlkörper. II. Mat. természett. Ertes. 57, 488—498 u. deutsch.

Zusammenfassung 499—500 (1938) [Ungarisch].

Mit Hilfe des in Teil I (dies. Zbl. 19, 4) eingeführten Symbols werden Kriterien dafür aufgestellt, daß ein quadratischer Zahlkörper Einheiten mit der Norm —1 enthält oder nicht. Alle bisher bekannten Kongruenzbedingungen dafür werden von diesen Kriterien umfaßt.

Reichardt (Leipzig).

Schuster, Ludwig: Reellquadratische Zahlkörper ohne Euklidsehen Algorithmus.

Mh. Math. Phys. 47, 117-127 (1938).

In einem reellquadratischen Zahlkörper  $k(\sqrt[3]{p}q)$ , p und q Primzahlen, kann der Euklidische Algorithmus (E. A.) nur dann gelten, wenn  $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$  und  $D = pq \equiv 1, 9, 17 \pmod{24}$  ist. Der Verf. zeigt, daß in diesen Körpern der E. A. niemals gilt, wenn  $D \equiv 9$  oder  $\equiv 17 \pmod{24}$  ist, ausgenommen D = 33 und 57. Er zeigt ferner, daß im Falle  $D \equiv 1 \pmod{24}$  der E. A. höchstens dann gelten kann, wenn a)  $p \equiv q \equiv 7, 19 \pmod{24}$  und  $q oder <math>\frac{3}{2}q ; c) <math>p \equiv q \equiv 23 \pmod{24}$  und q . Außerdem wird nachgewiesen, daß auch in diesen Fällen der E. A. nicht exisitiert, wenn <math>D < 10000.

T. Nagell (Uppsala).

Schilling, O. F. G.: Foundations of an abstract theory of Abelian functions. Amer.

J. Math. 61, 59—80 (1939).

Ein Funktionenkörper K in einer Veränderlichen mit algebr. abgeschl. Konstantenkörper k kann durch eine singularitätenfreie Kurve C im projektiven Raum  $S_3$  in dem Sinne dargestellt werden, daß die Koordinatenverhältnisse des allgemeinen Punktes von C den Körper K erzeugen. Die Punkte von C entsprechen dann eineindeutig den Stellen (oder Primdivisoren) des Körpers K. Ist p das Geschlecht und sind  $P_1, \ldots, P_p$  unabhängige allgemeine Punkte von C, so wird der Körper der rationalen Funktionen der Koordinatenverhältnisse von  $P_1, \ldots, P_p$  gebildet, die bei Vertauschung dieser Punkte ungeändert bleiben. Dieser Körper A heißt der zu K gehörige Körper der abelschen Funktionen. Ist  $\mathfrak P$  der Divisor  $P_1, \ldots, P_p$  und ist  $\mathfrak P$  ein beliebiger Divisor von der Ordnung Null, so ist durch die Äquivalenz  $\mathfrak P$   $\mathfrak P$   $\mathfrak P$  eine "Translation"  $\mathfrak P$   $\mathfrak P$  definiert, die einen Automorphismus des Körpers der abelschen Funktionen induziert. Zu jeder Divisorenklasse von der Ordnung Null gehört eine solche Translation. —

Die Anzahl der Divisorenklassen, deren n-te Potenz  $\approx 1$  ist, ist endlich. Der Beweis dieses Satzes ist mir nicht klar, aber das Ergebnis ist richtig. Die abelschen Funktionen, die bei den Translationen, deren n-te Potenz die Identität ist, invariant bleiben, bilden folglich einen Unterkörper  $A_n$  von A, über den A einen endlichen Grad hat. Mit Hilfe der "natürlichen Multiplikation"  $\mathfrak{P} \to \mathfrak{P}(n)$ , die durch  $(\mathfrak{PR}^{-1})^n \approx \mathfrak{P}(n)\mathfrak{R}^{-1}$  (mit einem festen Divisor  $\mathfrak{R}$  von der Ordnung p) definiert ist, zeigt sich leicht, daß  $A_n$  zu A isomorph ist.

Schmidt, Friedrich Karl: Die Wronskische Determinante in beliebigen differenzier-

baren Funktionenkörpern. Math. Z. 45, 62-74 (1939).

Es sei K ein beliebiger Funktionenkörper, indem eine iterative Differentiation erklärt ist (s. Hasse und Schmidt, dies. Zbl. 17, 101), k der Körper der absoluten Differentiationskonstanten und  $\Delta = |y_i^{(j)}|$   $(i,j=0,\ldots,n;y_i^{(0)}=y_i)$  die mit n+1 Funktionen  $y_0,\ldots,y_n$  aus K gebildete Differentialdeterminante. Zeigen die Funktionen von K an einer festen Stelle der komplexen Zahlebene rationales Verhalten, so verschwindet die Wronskische Determinante  $\Delta$  dann und nur dann, wenn  $y_0,\ldots,y_n$  über k linear abhängen. Dieser Hauptsatz versagt bereits im rationalen Funktionenkörper K=k(x) der Charakteristik p, wie das Beispiel  $1,x^p$  zeigt. — Das Ziel der Arbeit ist, ein Analogon der Wronskischen Determinante für beliebige differenzierbare Funktionenkörper einzuführen, so daß wieder obiger Hauptsatz gilt. Dies gelingt so: Verf. sucht zu n+1 linear unabhängigen Funktionen  $y_i$  eine Determinante  $\Delta_{r_1,\ldots,r_n}$   $0 < r_1 < \cdots < r_n$ ) zu bilden, die nicht verschwindet. Werden die Ableitungsordnungen  $0, r_1, \ldots, r_n$  lexikographisch möglichst niedrig gewählt, so wird  $\Delta_{r_1,\ldots,r_n}$  wieder als Wronskische Determinante der Funktionen  $y_i$  bezeichnet. Der Existenzbeweis wird erbracht mit Hilfe der vom Verf. eingeführten u-Taylorentwicklung [Zuordnung

 $y \to Y = \sum_{j=0}^{\infty} y^{(j)} u^j$ ; s. Hasse und Schmidt, a. a. O.), für die der Satz gilt: Sind  $y_0, \ldots, y_n$  über k linear unabhängig, so sind  $Y_0, \ldots, Y_n$  über K linear unabhängig. Die Ordnungen von  $\Delta$  hängen zwar von den betrachteten Funktionen  $y_i$  ab, besitzen aber zwei wichtige Invarianzeigenschaften: Sie bleiben ungeändert 1. bei Ersetzung der ursprünglichen Differentiation mit Hilfe der Kettenregel durch eine neue. Dabei ergibt sich für △ ein ganz entsprechendes Transformationsverhalten wie in der klassischen Theorie; 2. bei Ersetzung der Funktionen  $y_i$  durch Funktionen  $z_i$ , wenn die  $y_i$  und  $\text{die } z_i \text{ den gleichen } k\text{-Modul } \mathfrak{m} = y_0 \cdot k + \cdots + y_n \cdot k = z_0 \cdot k + \cdots + z_n \cdot k \text{ aufspannen.}$ Der eigentliche Grund für diese Invarianzen liegt in der Möglichkeit begründet, die Ordnungen modultheoretisch deuten zu können: Die Ordnungen von  $\Delta$  sind gleich den Exponenten der Hermiteschen Invarianten des Potenzreihenmoduls  $\mathfrak{M} = Y_0 \cdot K$  $+\cdots+Y_n\cdot K$ . Es ist  $\{Y_0,\ldots,Y_n\}=\{Z_0,\ldots Z_n\}A$ , wo  $Z_0,\ldots,Z_n$  eine Hermitesche Basis von  $\mathfrak{M}/K$  bedeutet, und  $\Delta = \det(A)$ . — Die Ordnungen lassen sich auch arithmetisch deuten: Ist die Charakteristik  $\chi(K) = 0$ , so hat  $\Delta$  die Ordnungen  $0, \ldots, n$ , es ist also gleichzeitig mit  $\nu$  auch jede nichtnegative ganze Zahl  $\leq \nu$  eine Ordnung von  $\Delta$ . Ist  $\chi(K) > 0$ , so gilt hiervon die genaue p-adische Verallgemeinerung: Mit  $\nu$ ist auch jede nichtnegative ganze Zahl, deren p-adische Koeffizienten einzeln nicht größer als die von  $\nu$  sind, eine Ordnung von  $\Delta$ .

ößer als die von  $\nu$  sind, eine Ordnung von  $\Delta$ . H. L. Schmid (Gießen). Schmidt, Friedrich Karl: Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen.

II. Allgemeine Theorie der Weierstrasspunkte. Math. Z. 45, 75-96 (1939).

Die gegenwärtige Entwicklung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen ist durch das Bestreben gekennzeichnet, an Stelle des Körpers der komplexen Zahlen als Konstantenkörper (klassische Theorie) beliebige Konstantenkörper k zugrunde zu legen. Dabei zeigte sich, daß sich viele Sätze der klassischen Theorie, insbesondere der Riemann-Rochsche Satz (s. F. K. Schmidt, dies. Zbl. 14, 341), mit geringen Abweichungen übertragen ließen. Die vorliegende Untersuchung der Weierstrasspunkte (W.P.) stößt zum erstenmal auf neuartige, von der klassischen Theorie abweichende Verhältnisse. — Sei K ein algebraischer Funktionenkörper einer Unbe-

stimmten vom Geschlecht g und B eine beliebige Stelle von K, und M der Modul der Funktionen aus K, die nur die einzige Polstelle B besitzen. Gibt es zu einer natürlichen Zahl v ein z aus M mit dem genauen Nenner P', so nennt Verf. v eine Polzahl für B, andernfalls eine Fehlzahl für B. In der klassischen Theorie gilt folgender Tatbestand: Für fast alle A stimmt die Menge der Fehlzahlen mit der Zahlenmenge 1, ..., g überein (\$\mathbb{G}\$ gewöhnlicher Punkt), nur für endlich viele \$\mathbb{B}\$ weicht die Menge der Fehlzahlen von dieser Zahlenmenge ab ( $\mathfrak{P}$  W.P.). Für g > 1 gibt es mindestens 2g + 2 W.P. Die W.P. sind genau die Teiler der der Differentialklasse zugeordneten Determinante. — Die klassische Definition der W.P. versagt nun bereits bei algebraisch abgeschlossenem Konstantenkörper k mit Primzahlcharakteristik p. Der durch die Gleichung  $y^p - y = x^m \ (m > 2 \ \text{und Teiler von } p - 1)$  definierte Körper K = k(x, y)besitzt unendlich viele W.P. im klassischen Sinne. Die Aufgabe, eine neue Definition der W.P. aufzustellen, auf die sich im arithmetischen Falle eine zur klassischen Theorie analoge Theorie aufbauen läßt und die im klassischen Falle wieder in die klassische Definition übergeht, wird nun folgendermaßen gelöst: \$\mathbb{Y}\$ soll W.P. oder gewöhnlicher Punkt heißen, je nachdem endlich viele oder unendlich viele Primdivisoren von K die gleichen Fehlzahlen wie 3 besitzen. Der Unterschied in der Definition gegenüber dem klassischen Fall bedingt eine Verschiebung von Definitionen und Sätzen und ändert somit das Gesicht der Theorie. Im einzelnen wird bewiesen: I. K besitzt nur endlich viele W.P. (triviale Folge aus der neuen Definition). II. Bei algebraisch abgeschlossenem Konstantenkörper k haben alle gewöhnlichen Punkte von K die gleichen Fehlzahlen. Für g > 1 gibt es mindestens einen W.P. Sind  $\varphi_1, \ldots, \varphi_g$  die Fehlzahlen eines gewöhnlichen Punktes und  $\psi_1, \ldots, \psi_q$  diejenigen eines W.P., so ist die erste nichtverschwindende Differenz in der Differenzenkette  $\varphi_1 - \psi_1, \ldots, \varphi_g - \psi_g$ positiv. — Der Beweis dieser Sätze stützt sich nach klassischem Vorbild auf die Verallgemeinerung der Wronskischen Determinante (s. vorst. Ref.), angewandt auf die kanonische Klasse von K. Ist die Charakteristik  $\chi(K) > 0$ , so braucht in K bei beliebig hohem Geschlecht nur ein W.P. vorzukommen. Die Fehlzahlverteilung der gewöhnlichen Punkte muß im allgemeinen Fall offengelassen werden. Bei algebraisch abgeschlossenem k gilt: Ist  $\chi(K) = 0$ , so sind die Fehlzahlen stets gleich  $1, \ldots, g$ . Ist  $\chi(K) = p > 0$ , so stellt das Verteilungsgesetz der Fehlzahlen zwar die genaue p-adische Verallgemeinerung des klassischen dar, bestimmt aber die Fehlzahlen nicht mehr eindeutig: Sind  $\varphi_j = \mu_{j-1} + 1$  (j = 1, ..., g) die g Fehlzahlen der gewöhnlichen Punkte von K, so kommt unter den Zahlen  $\mu_{j-1}$  zugleich mit  $\mu$  auch jede nichtnegative ganze Zahl vor, deren p-adische Koeffizienten einzeln nicht größer als die von  $\mu$  sind. — Der Rest der Arbeit bringt interessante Spezialfälle, aus denen die möglichen Abweichungen gegen den klassischen Fall ersichtlich sind: Hyperelliptischer Fall bei beliebigem Konstantenkörper, allgemeines Beispiel für nichtklassische Fehlzahlverteilung bei algebraisch abgeschlossenem k (K = k(x, y) mit  $y^q - y - x^m = 0$ , q Potenz von p), Fehlzahlen für q=3 und 4. H. L. Schmid (Gießen).

Turri, Tullio: Sulla classificazione delle curve di genere due. (Firenze, 1.-3. IV.

1937.) Atti 1. Congr. Un. Mat. Ital. 282-283 (1938).

Entgegen einer Vermutung von Rosati wird gezeigt, daß ein Funktionenkörper vom Geschlechte 2, dessen Periodenmatrix (der Integrale erster Gattung) drei linear unabhängige symmetrische (beim Rosatiautomorphismus invariante) Multiplikationen hat, stets unendlich viele elliptische Integrale hat.

Deuring (Jena).

Markoff, A.: On the representation of relatively definite functions. Rec. math.

Moscou, N. s. 4, 157—163 (1938).

Artin hat bewiesen, daß jede definite rationale Funktion sich als Summe von Quadraten von rationalen Funktionen darstellen läßt. Eine rationale Funktion f mit reellen Koeffizienten heißt relativ zum System der Funktionen  $f_1, \ldots, f_m$  definit, wenn  $f(a_1, \ldots, a_n) \ge 0$  für alle rationalen  $a_1, \ldots, a_n$ , für die  $f_j(a_1, \ldots, a_n) > 0$   $(j = 1, \ldots, m)$  gilt. Nun wird bewiesen: Notwendig und hinreichend für diese relative

Definitheit einer Funktion / mit Koeff. aus dem reellen Zahlenkörper R ist das Bestehen einer Identität  $f = \sum e_{\nu}(f_1, \ldots, f_m) \varphi_{\nu}^2,$ 

wo die q, rationale Funktionen und die e, Polynome mit nichtnegativen Koeffizienten aus R sind. Die Beweismethode ist der Artinschen nachgebildet. An Stelle des Begriffes des formal reellen Körpers tritt der allgemeinere des definiten Körpers in bezug auf eine Teilmenge A, der besagt, daß keine Identität

 $-1 = \sum e_{\nu}(a_1, \ldots, a_m) c_{\nu}^2$ 

besteht, wo die c, Elemente des Körpers und die e, Polynome mit nichtnegativen ganzzahligen Koeffizienten sind. Für solche definiten Körper gelten ganz ähnliche Sätze van der Waerden (Leipzig). wie für formal reelle.

#### Zahlentheorie:

Hall, Marshall: Equidistribution of residues in sequences. Duke math. J. 4, 691—695 (1938).

Let  $(v_n)$ ,  $n=0,1,\ldots$  be a sequence of rational integers satisfying a rational linear integral recurrence  $u_{n+k} = a_1 u_{n+k-1} + \cdots + a_k u_n$ , with characteristic  $f(x) = x^k - a_1 x^{k-1} \cdots - a_k$ . The author here extends his earlier results for the case f(x) irreducible mod p, p prime [Trans. Amer. Math. Soc. 44, 196—218 (1938), especially, p. 215; this Zbl. 19, 193] to the case when f(x) is the product of a linear factor and an irreducible factor mod p. The new results are employed to show that, when f(x) is irreducible mod p, and  $\tau$  is the period of  $(v_n)$  mod p, an arbitrary residue a mod p will occur  $\tau/p + c_a$  times in any  $\tau$  consecutive terms of  $(v_n)$ , where  $|c_a| < p^{\frac{1}{2}(k-1)}$ . Hull (British Columbia).

Bell, E. T.: Generalized Stirling transforms of sequences. Amer. J. Math. 61, 89-101 (1939).

Let  $\tau t^n = (e^t - 1)^n$ ,  $\tau^{-1}t^n = [\log(1+t)]^n$ ,  $\tau^0 t^n = t^n$ , and define  $\tau^r t^n$ ,  $r = \pm 2, \pm 3, ...$ by  $\tau^r t^n = \tau(\tau^{r+1}t^n)$ . The author introduces generalized Stirling numbers  $\zeta_t^{(n,r)}$ , of degree n, rank r, defined by  $\tau^r t^n = f^{(n,r)}(t) = (n!) \sum_{s=0}^{\infty} \zeta_s^{(n,r)} t^s / s$ , n and r integers, n > 0,  $r \ge 0$ ;  $\zeta_s^{(0, r)} = \delta^0$  (Kronecker delta). The ordinary Stirling numbers  $S_s^{(n)} = \zeta_s^{(n, -1)}$ and  $\mathfrak{S}_{s}^{(n)} = \zeta_{s}^{(n,1)}$ , of the first and second kind, resp., are included as special cases. For  $n \ge 0$ ,  $r \ge 0$ ,  $s \ge 0$ , the  $\zeta_s^{(n,r)}$  are integers;  $\zeta_s^{(n,r)} = 0$ , n > s;  $\zeta_s^{(0,r)} = \delta_s^0$ ,  $\zeta_s^{(n,0)} = \delta_s^n$ ;  $\zeta_s^{(n, r)} > 0$ ,  $n \le s$ , r > 0;  $(-1)^{n+s} \zeta_s^{(n, -r)} > 0$ ,  $n \le s$ , r > 0; and  $(\zeta^{(n,r)})_0 = \delta_0^n, \quad \zeta_s^{(n,r)} = (\zeta^{(n,r+1)})_s,$ 

(1)

where  $(t)_0 = 1$ ,  $(t)_n = \prod_{s=0}^{n-1} (t-s) = \sum_{s=1}^n S_n^{(s)} t^s$ , n > 0, and the relation is symbolic, i.e., after all rational operations are carried out,  $[\zeta^{(n,r+1)}]^v$  is replaced by  $\zeta_x^{(n,r+1)}, v=0,1,2,...$ The generalized Stirling transform of rank  $r \ge 0$ , of a sequence  $\alpha_s^{(0)}$ ,  $s = 0, 1, \ldots$ , is the sequence  $\alpha_s^{(r)} = \sum_{n=0}^{\infty} \zeta_s^{(n,r)}, \ \alpha_n^{(0)}, \ s=0,1,\ldots$  These transforms satisfy a factorial relation:  $\alpha_v^{(r)} = (\alpha^{(r+1)})_v$ , similar to (1), and with the  $\zeta_s^{(n,r)}$ , give all families of sequences which satisfy such a relation. Generalizations of the Lagrange identity:  $(t)_p \equiv t^p - t$  $\pmod{p}$ , p prime, are applicable to the study of congruence properties of such sequences. General results, involving the umbral calculus, and applicable to various families of Appell polynomials, are given. Finite proofs, i.e., independent of convergence assumptions, are indicated. Hull (British Columbia).

Teghem, Jean: Sur la répartition uniforme pour le module 1. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 42, 64-70 (1939).

Ein Satz von J. G. van der Corput über die Gleichverteilung (mod 1) gewisser Zahlfolgen (dies. Zbl. 1, 201; daselbst der Satz auf S. 202, Z. 16 v. o. bis 23 v. o.)

wird vom Verf. durch einen ähnlichen Satz ersetzt, der es ermöglicht, gewisse Ergebnisse van der Corputs zu verallgemeinern bzw. zu verschärfen. So hatte van der Corput gezeigt, daß  $x^{1}\log x$  in jeder Folge von Intervallen  $a \leq x < b$  mit  $a \to \infty$ ,  $\frac{b-a}{a} \to \infty$  gleichverteilt (mod 1) ist, wenn  $\lambda > 0$  eine feste, nichtganze Zahl ist. Verf. zeigt den Satz jetzt für jedes feste ganze  $\lambda \ge 1$ . (Lit. im Bericht des Ref., Diophantische Approximationen, Kap. VIII. Berlin 1936.) J. F. Koksma.

Estermann, T.: On the representations of a number as a sum of squares. Prace mat.-fiz. 45, 93—125 (1937).

The author has simplified the proof of certain of Hardy's results on the representation of a number as a sum of 5 or 8 squares. [See Hardy, Trans. Amer. Math. Soc. **21**, 255—284 (1920).] Wright (Aberdeen).

Hua, Loo-keng: On the representation of numbers as the sums of the powers of primes. Math. Z. 44, 335-346 (1938).

Proof for  $k \ge 4$  of result similar to that stated in this Zbl. 17, 389. In particular, every large odd integer is a sum of 2k + 2m + 7 k-th powers of primes.

Estermann, T.: On Goldbach's problem: Proof that almost all even positive integers are sums of two primes. Proc. London Math. Soc., II. s. 44, 307-314 (1938).

As  $n \to \infty$ , the number of even positive integers less than n which are not representable as sums of two primes is  $O(n \log^{-\alpha} n)$ , for any positive number  $\alpha$ .

Hua, Loo-Keng: On Waring's problem. Quart. J. Math., Oxford Ser. 9, 199-202 (1938)

An asymptotic formula is proved for the number of solutions of  $N = P_1(x_1)$  $+\cdots+P_{r}(x_{r})$  in integers  $x_{r}\geq0$ , where the  $P_{r}$  are integral-valued polynomials of degree k with positive coefficients for  $x^k$ , and  $s \ge 2^k + 1$ . Cf. this Zbl. 17, 103. Main

Lemma: If  $f(\alpha) = \sum_{x=1}^{p} \exp\{2\pi i \alpha P(x)\}$ , then  $\int_{0}^{1} |f(\alpha)|^{\lambda} d\alpha = O(p^{\mu(\lambda)})$ , where  $\{\lambda, \mu(\lambda)\}$  lies on a polygonal line with vertices  $(2^{\nu}, 2^{\nu} - \nu + \varepsilon)$   $(\nu = 1, ..., k)$ , and O depends

only on  $\varepsilon$  and P(x). The dates 1938 in footnotes, p. 199, should be 1936. G. Pall.

Beeger, N. G. W. H.: On the congruence  $2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$  and Fermat's last theorem. Nieuw Arch. Wiskde 20, 51-54 (1939).

Es wird durch numerische Rechnungen gezeigt, daß die Kongruenz  $2^{p-1} \equiv 1$  $\pmod{p^2}$ , wo p Primzahl, nur für 1093 und 3511 unter 16000 lösbar ist. Damit ist nach dem Satze von Wieferich der 1. Fall der Fermatschen Vermutung für alle Exponenten unter 16000 bewiesen. Edmund Hlawka (Wien).

Beeger, N. G. W. H.: Report on some calculations of prime numbers. Nieuw Arch. Wiskde 20, 48-50 (1939).

Zuerst wird über die Prüfung des Tabellenwerkes "Tavole di numeri primi" (Milano: Hoepli 1920) von L. Poletti berichtet und auf einige Fehler hingewiesen. Dann werden die Primfaktoren der Zähler der Bernoullischen Zahlen bestimmt, und zwar von  $B_{14}$ ,  $B_{15}$ ,  $B_{16}$ ,  $B_{17}$ . Zum Schluß wird auf den Satz von Poletti eingegangen, daß  $x^2 + x + 72491$  für  $x \le 11000$  mehr Primzahlen darstellt als  $x^2 + x + 41$ ,  $x^2 + x + 19421$  und  $x^2 + x + 27941$ . Edmund Hlawka (Wien).

Bell, E. T.: Euler's concordant forms. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A. 25, 46-48 (1939).

Das simultane diophantische System  $x^2 + ay^2 = u^2$ ,  $x^2 + by^2 = v^2$ , a und b gegebene ganze Zahlen und  $ab(a-b) \neq 0$ , wurde schon von Euler behandelt (Comm. Arithm. II, 406). Der Verf. zeigt, daß das Problem, die Lösungen dieses Systems in ganzen Zahlen x, y, u und v zu bestimmen, damit äquivalent ist, die Lösungen einer gewissen Klasse diophantischer Gleichungen der Form  $z^2 = Q(x, y)$  zu bestimmen T. Nagell (Uppsala). wo Q(x, y) eine biquadratische Form in x und y ist.

Landau†, Edmund: Über das Produkt von zwei binären Linearformen. Trav. Inst. Math. Tbilissi 5, 143—144 (1938).

Besonders einfacher rein arithmetischer Beweis des Satzes 1: Sind  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  reell

mit  $\alpha \delta - \beta \gamma = 1$ , so kann die Ungleichung

$$|(\alpha x + \beta y)(\gamma x + \delta y)| \leq \frac{1}{\sqrt{5}}$$

durch geeignete ganze  $x, y \neq 0$ , 0 befriedigt werden. — Ref. erinnert sich, daß Landau im Wintersemester 1930 mehreren Mathematikern einen einfachen neuen Beweis des obigen bekannten Satzes mitteilte, der auf dem schwächeren Satz 2 beruhte, daß es ganze  $x, y \neq 0$ , 0 mit  $|(\alpha x + \beta y)(\gamma x + \delta y)| \leq \frac{1}{2}$ 

gibt (mit Hilfe dessen Landau zur selben Zeit auch das inhomogene Minkowskische Analogon des Satzes 1 bewies [dies. Zbl. 2, 12]). Der vorliegende Beweis (der nach Mitteilung des Herrn Walfisz ebenfalls aus 1930 stammt) stellt eine weitere Vereinfachung des Beweises dar, indem Satz 2 nicht mehr benutzt wird. J. F. Koksma.

Blaha, Franz: Eine zahlentheoretische Reduktion der indefiniten binären Hermitesehen Formen. Mh. Math. Phys. 47, 128-138 (1938).

Eine Hermitesche Form  $ax\bar{x} + bx\bar{y} + \bar{b}xy + cy\bar{y}$  mit ganzzahligen Koeffizienten ist einer "im engeren Sinne reduzierten" Form mit  $-|a| < 2b_i \le |a| \le |c|$   $(i = 1, 2; b_1 + ib_2 = b)$  äquivalent. Eine Form mit  $-|a| < 2b_i \le |a| < \sqrt{b_1^2 + b_2^2 - ac}$  heißt im weiteren Sinne reduziert; jede ganzzahlige Klasse enthält nur endlich viele solche. Zwei Formen heißen konfin, wenn sie durch eine ganzzahlige Substitution  $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$  mit

 $\alpha\delta-\beta\gamma=1$  und  $|\gamma|=0$  oder =1 verbunden sind. Der Hauptsatz der Arbeit lautet: Zu zwei äquivalenten indefiniten Formen  $f_1$  und  $f_n$  läßt sich mindestens eine Kette von im weiteren Sinne reduzierten Formen  $f_2, \ldots, f_{n-1}$  so finden, daß  $f_i$  und  $f_{i+1}$  konfin sind  $(i=1,\ldots,n-1)$ .

Eichler (Göttingen).

Dribin, D. M.: Representation of binary forms by sets of ternary forms. Trav.

Inst. Math. Tbilissi 5, 115—132 (1938).

Fallunterscheidungen.

 $\varSigma(d)$  sei die Menge aller ganzzahligen ternären klassischen quadratischen Formen der Determinante d. Es werden die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für die Darstellbarkeit einer binären klassischen Form  $\overline{\varphi}$  der Determinante  $\overline{\delta}$  durch  $\varSigma(d)$  aufgestellt. Die Hauptresultate der Arbeit sind folgende: Es sei  $\overline{\varphi} = k \cdot \varphi$ , wobei  $\varphi$  primitiv ist.  $\overline{\varphi}$  läßt dann und nur dann eine eigentliche Darstellung durch  $\varSigma(d)$  zu, wenn  $k \mid d$  gilt und wenn  $\varphi$  bzw.  $p^e \varphi$  durch  $\varSigma(d/k)$  bzw.  $\varSigma(p^e d/k)$  eigentliche Darstellungen zulassen für alle Primpotenzfaktoren  $p^e$  von k. — Es sei  $\varphi = ax^2 + 2txy + by^2$  mit  $(t, \delta) = 1$  (dies läßt sich immer erreichen).  $\varphi$  läßt dann und nur dann eine eigentliche Darstellung durch  $\varSigma(d)$  zu, wenn  $x^2 + ad \equiv 0 \pmod{\delta}$  lösbar ist.  $\varphi$  ist dann und nur dann durch  $\varSigma(d)$  darstellbar, wenn  $\left(\frac{-da}{q}\right) = 1$  für alle Primfaktoren q des quadratfreien Teils von  $\delta$ , die  $q \not\mid d$  sind. — Setzen wir  $p^a \delta' = \delta$ ,  $p^\beta d' = d$  mit  $(p, \delta' d') = 1$ . Für  $p \neq 2$  folgt dann und nur dann aus der eigentlichen Darstellbarkeit von  $\varphi$  durch  $\varSigma(d)$  die eigentliche Darstellbarkeit von  $p^e \varphi$  durch  $\varSigma(p^e d)$ , wenn einer der folgenden Fälle vorliegt:

$$(\beta=0),\ (\alpha=0,\ 2|\beta),\ (\alpha=0,\ 2\not\vdash\beta,\ e=1),\ \left(\alpha=0,\ 2\not\vdash\beta,\ e\neq1,\ \left(\frac{\delta}{p}\right)=1\right),\\ (\alpha\neq0,\ \beta\neq0,\ \beta<\alpha\quad\text{oder}\quad e\leq\beta-\alpha),\\ (0\leq\beta-\alpha< e,\ 2|\alpha,\ 2|\beta),\ \left(0\leq\beta-\alpha< e,\ 2|\alpha,\ 2\not\vdash\beta,\ \left(\frac{\delta'}{p}\right)=1\right),\\ \left(0\leq\beta-\alpha< e,\ 2\not\vdash\alpha,\ 2|\beta,\ \left(\frac{-ad'}{p}\right)=1\right),\ \left(0\leq\beta-\alpha< e,\ 2\not\vdash\alpha\beta,\ \left(\frac{\delta'}{p}\right)=\left(\frac{ad'}{p}\right)\right).\\ \text{Der Verf. erledigt auch den Fall }p=2,\ \text{jedoch ergibt sich hierbei eine größere Zahl von}$$

Cahit Arf (Göttingen).

Jones, Burton W., and Gordon Pall: Regular and semi-regular positive ternary quadratic forms. Acta math. 70, 165—191. (1939).

Jedem Geschlecht von positiven ternären quadratischen Formen werden arithmetische Reihen in folgender Weise zugeordnet: Jede Zahl, die in keiner der zugeordneten Reihen liegt, wird durch wenigstens eine Form des Geschlechtes dargestellt. Zwei Formen mit derselben Determinante gehören demselben Geschlecht an, wenn die zugeordneten Reihen übereinstimmen. Man nennt eine Form regulär, wenn sie alle Zahlen darstellt, die in keiner der zugeordneten Reihen liegen. Somit ist jede Form regulär, deren Geschlecht nur eine Klasse enthält. Es werden hier größtenteils Formen von der Gestalt  $ax^2 + by^2 + cz^2$  [kurz (a, b, c)] betrachtet. Für solche Formen werden Sätze abgeleitet, aus denen die Anzahl h der Klassen des Geschlechtes von (a, b, c) hervorgeht. Damit kann dann für eine große Anzahl von Formen die Regularität nachgewiesen werden. Ferner werden Sätze über verallgemeinerte Quaternionen entwickelt, mit deren Hilfe die Darstellung gewisser Zahlen durch Formen (a, b, c) bewiesen werden kann. Damit ergibt sich dann für weitere Formen die Regularität. Es werden ferner reguläre Formen aufgestellt, deren Geschlecht zwei Klassen hat (und eine reguläre Form mit h=4). In manchen Fällen zeigt es sich, daß die Formen der zweiten Klasse dieselben Zahlen darstellen wie die Formen der ersten Klasse, abgesehen von folgenden Ausnahmen (fastreguläre Formen): 1. Die Formen der zweiten Klasse stellen genau eine Zahl nicht dar, die von den Formen der ersten Klasse dargestellt wird. 2. Die Formen der zweiten Klasse stellen die Zahlen m² nicht dar, wo m eine ungerade Zahl ist, deren Primfaktoren alle = 1 (mod 4) sind. 3. Sie stellen die Zahlen  $w^2$  oder  $w^2 + 4w^2$  nicht dar, wo w eine ungerade Zahl ist, deren Primfaktoren alle = 1 (mod 3) sind. Zuletzt werden auch reguläre Formen betrachtet, deren Koeffizienten  $a_{ik}$   $(i \neq k)$  auch  $\neq 0$  sind und für die k > 1 ist. Hofreiter (Wien).

Bell, E. T.: Reducible ternary arithmetical cubies. Trav. Inst. Math. Tbilissi 5,

135—141 (1938).

Es sei L(x, y, z) eine lineare, Q(x, y, z) eine quadratische und T(x, y, z) eine kubische Form. Es gelte  $T(x, y, z) \equiv L(x, y, z) \cdot Q(x, y, z)$  identisch in x, y, z. Die Koeffizienten sollen rationale Zahlen sein. Es wird nach hinreichenden Bedingungen für die Koeffizienten von L und Q gefragt, so daß jede von 0 verschiedene ganze Zahl, die durch T darstellbar ist, auch nur endlich viele Darstellungen besitzt. Die Beweise sind elementar.

Hofreiter (Wien).

Fitting, F.: Pandiagonale Quadrate von (4 m)<sup>2</sup> Feldern. Nieuw Arch. Wiskde 20,

55-58 (1939).

Ein Quadrat  $Q_1$  von  $(4 m)^2$  Feldern, dessen Reihen abwechselnd  $0, 1, 2, \ldots 2m-1$ ;  $4m-1, 4m-2, \ldots 2m$  und  $4m-1, 4m-2, \ldots 2m$ ;  $0, 1, \ldots 2m-1$  sind, hat in jeder Reihe, Kolonne und Diagonale die Summe 2m(4m-1). Wird das um  $90^\circ$  gedrehte Quadrat durch  $Q_2$  angedeutet, so ist das Quadrat, gebildet nach der Regel  $Q_1 \cdot 4m + Q_2$ , panmagisch. Durch die Komponentenmethode (dies. Zbl. 6, 248) werden hieraus weitere magische Quadrate abgeleitet. N.G.W.H.Beeger (Amsterdam).

• Fitting, F.: Panmagische Quadrate und magische Sternvielecke. (Sci. Delectans. Gemeinverständl. Darstell. a. d. Unterhaltungsmath. u. a. verwandt. Geb. H. 4.) Leipzig:

K. F. Koehlers Antiquarium 1939. 70 S. u. 69 Fig. RM. 3.-.

An Beispielen wird gezeigt, wie man mit der Komponentenmethode (dies. Zbl. 1, 388; 6, 248) panmagische Quadrate von 81, 144, 400 Feldern konstruieren kann. Auch Herstellung von magischen Sternvielecken.

N. G. W. H. Beeger (Amsterdam).

# Mengenlehre und reelle Funktionen.

Rothberger, Fritz: Une remarque concernant l'hypothèse du continu. Fundam. Math. 31, 224—226 (1938).

Es seien T und S zwei Folgen von natürlichen Zahlen,  $t_i$  bzw.  $s_i$  Glieder dieser Folgen. T < S bezeichnet, daß für fast alle  $i: t_i \le s_i$  ist. Es wird gezeigt, daß die

Sätze  $C_{12}$  und  $C_{76}$  (Sierpiński, Hyp. du continu. Warschau 1934) zusammen mit der Kontinuumhypothese äquivalent sind.  $C_{12}$  fordert die Existenz einer Familie F von Folgen natürlicher Zahlen  $(\bar{\bar{F}}=2^{\aleph_0})$  so, daß zu jeder Folge S die Menge der Folgen  $T\in F$ , für die  $T \leqslant S$  besteht, höchstens abzählbar sei.  $C_{76}$  fordert die Existenz einer nach der Relation  $\leqslant$  wohlgeordneten Familie G von Folgen natürlicher Zahlen  $(\bar{\bar{G}}=2^{\aleph_0})$  so, daß jeder Folge S eine Folge T aus G mit  $S \leqslant T$  entspricht. Egyed.

Sierpiński, W.: Sur l'existence d'une base dénombrable d'ensembles linéaires

dénombrables. Fundam. Math. 31, 259-261 (1938).

Eine abzählbare Menge  $\Phi$  wird eine abzählbare Basis der Familie  $\Psi$  genannt, wenn sich jede E aus  $\Psi$  als  $\lim_{n = \infty} E_n$  (wo  $E_n \in \Phi$ ) darstellen läßt. Verf. zeigt, daß die Existenz einer abzählbaren Basis für die linearen abzählbaren Mengen das Vorhandensein einer solchen Menge M von der Mächtigkeit des Kontinuums fordert, deren jede abzählbare Teilmenge ein  $G_\delta$  relativ zu M ist ( $\lambda$ -Eigenschaft) (vgl. Mazur, C. R., Varsovie 31, 1938). Verf. gibt auch eine nichtlineare Familie von der Mächtigkeit des Kontinuums an, die keine abzählbare Basis hat. L. Equed (Budapest).

Kurepa, Georges: Ensembles linéaires et une classe de tableaux ramifiés (tableaux ramifiés de M. de Aronszajn). Publ. Math. Univ. Belgrade 6/7, 129—160 (1938).

This study relates to the problem of Souslin. Let E be a partially ordered set, < symbolizing the order relationship, and a point of E.  $(\cdot, a)_E$ ,  $(\cdot, a)_E$ ,  $(a, \cdot)_E$ ,  $[a,\cdot]_E$  denote respectively the set of points x of E such that x < a,  $x \le a$ , a < x,  $a \leq x$ . E is a ramified table if  $(\cdot, a]$  is a normally ordered subset of E for every a of E. If T is a ramified table,  $\gamma T$  designates the upper boundary of tF(= type of order F) for all normally ordered subsets F of T. If  $\alpha < \gamma T$ ,  $R_{\alpha} T$ , called the  $\alpha$ -range of T, stands for the set of points a of T such that  $t(\cdot, a)_T = \alpha$ . A ramified table T is one of Aronszajn if it has the following four properties: a)  $\gamma T = \Omega$ ; b) every normally ordered subset of T is at most denumerable; c) every  $\alpha$ -range of T is at most denumerable; d) for every a of T and  $\alpha < \gamma T$ , the range  $R_{\alpha}T$  contains a point b comparable with a (i.e., b < 0, =, or 0 < 0). Following are among the more important results: 1. There exists a decreasing ramified table T of Aronszajn composed of linear closed sets. (Here < is the relation of inclusion ⊃, and the table is decreasing in the sense that for every A of T the family  $(\cdot, A)_T$  of X's of T which are  $\supseteq A$  is normally ordered with respect to  $\supset$ . This proposition has been announced and proved by M. Aronszajn.) 2. For every everywhere dense, linear set M of cardinal  $\leq \aleph_1$ , there exists a ramified table of Aronszajn T and a real, one-valued increasing function f(a),  $a \in T$ , such that f(T) = M. 3. For every linear, non-denumerable set M, there exists a ramified table of Aronszajn T and a real, biunique function f, increasing in M, such that  $f(T) \subseteq M$ . Blumberg (Columbia).

Baiada, Emilio: Osservazioni sulla misurabilità secondo Carathéodory. Ann. Scuola

norm. super. Pisa, II. s. 8, 69-74 (1939).

In einem metrischen Raum ist die Menge A in bezug auf eine reguläre Maßfunktion  $\Gamma$ -meßbar: nach Definition I (Carathéodory), wenn für jede Menge W des Raumes die Relation  $\Gamma(W) = \Gamma(A \cdot W) + \Gamma(CA \cdot W)$  besteht; nach Definition II, wenn für jede Menge  $X \subset CA$  gilt:  $\Gamma(A) + \Gamma(X) = \Gamma(A + X)$ . Verf. beweist, daß diese beiden Definitionen der Meßbarkeit für Mengen von endlichem  $\Gamma$ -Maß gleichwertig sind, während ihre Verschiedenheit für Mengen von unendlichem  $\Gamma$ -Maß durch ein Beispiel gezeigt wird.

L. Equed (Budapest).

Markoff, A.: On means values and exterior densities. Rec. math. Moscou, N. s. 4,

165—190 (1938).

The definition of a normal (topological) space R, used in this note, is slightly more general than the usual one (cf. Alexandroff-Hopf, Topologie. Berlin 1935) in that the sets consisting of one point are not supposed to be necessarily closed. A functional M(f), corresponding to the real bounded continuous functions f in R, is, by definition,

a mean value in R, if:  $1^{\circ} M(f+g) = M(f) + M(g)$ ;  $2^{\circ} M(f) \ge 0$ , if  $f(x) \ge 0$  for every  $x \in R$ ;  $3^{\circ} M(f) = 1$ , if  $f(x) \equiv 1$  in R. A unique real number  $\mu(A)$ , corresponding to every subset A of R, is, by definition, an exterior density in R, if:  $1^{\circ} \mu(A+B) \le \mu(A) + \mu(B)$ ,  $2^{\circ} \mu(A+B) = \mu(A) + \mu(B)$ , if  $\overline{A} \cdot B = 0$ ,  $3^{\circ} \mu(R) = 1$ ,  $4^{\circ} \mu(A) = \inf_{G \in \mathfrak{U}(A)} \mu(G)$ , where  $\mathfrak{U}(A)$  is the set of all open subsets of R, containing A. The author gives two constructions, the one of an exterior density for a given mean value, the other of a mean value for a given exterior density, by which a one-to-one correspondence is obtained between the set of mean values and the set of exterior densities in R. Also relations between certain invariance properties of the mean values and of the exterior densities are examined which will be used in a forthcoming paper concerning the problem of the existence of invariant measures.

J. Ridder.

Szpilrajn, Edward: Ensembles indépendants et mesures non séparables. C. R.

Acad. Sci., Paris 207, 768-770 (1938).

Announcement of results to appear in extenso in Fundam. Math. A class M of subsets of a given set X is said to constitute a field  $[\aleph_0$ -field] of sets if  $X-M_1\in M$  and  $M_1+M_2+\cdots\in M$  for every finite [infinite] sequence  $\{M_n\}$  of sets of M. The smallest field  $[\aleph_0$ -field] containing a given class K is denoted by  $K_0$  [by  $K_b$ ]. A non-negative function  $\mu(M)$  defined for the field  $[\aleph_0$ -field] M is said to be a quasi-measure [measure] on M if  $\mu(X)=1$  and  $\mu(\sum M_n)=\sum \mu(M_n)$  for every finite [infinite] sequence of mutually exclusive sets of M. If  $\mu$  is a quasi-measure on M,  $\varrho(M_1,M_2)=\mu[(M_1-M_2)+(M_2-M_1)], M_1,M_2\in M$ , is regarded as the distance between  $M_1$  and  $M_2$ . Let  $\mathfrak{M}(\mu)$  be the metric space thus obtained.  $\mu$  is separable if  $\mathfrak{M}(\mu)$  is separable. If  $\mu$  is a quasi-measure on M, the sets belonging to a subclass K of M are said to be stochastically  $\mu$ -independent if  $\mu(M_1 \cdot M_2 \cdot \ldots \cdot M_n) = \mu(M_1) \cdot \mu(M_2) \cdot \ldots \cdot \mu(M_n)$  for every finite sequence of distinct sets of K. The sets of a class K of subsets of X are independent  $[\aleph_0$ -independent] if  $\prod L'_n \prod (X-L''_n) \neq 0$  for every pair  $\{L'_n\}$ ,  $\{L''_n\}$ 

of finite [finite or infinite] sequences of distinct sets of K. Following are samples of theorems proved: I [and II]. If K is a class of independent [ $\aleph_0$ -independent] sets, and  $\nu(K)$  a function, such that  $0 \le \nu(K) \le 1$ , defined for the sets of K, then there exists a quasi-measure [a measure]  $\mu$  ou  $K_0$  (on  $K_b$ ] such that  $\mu(L) = \nu(L)$  for  $L \in K$  and the sets of K are stochastically  $\mu$ -independent. III [and IV]. A converse of I [and II]. V. There exists a class of cardinal c of borelian subsets of the interval (0,1) which is  $\aleph_0$ -independent. VII. There exists a non-separable measure on an  $\aleph_0$ -field of borelian subsets of the interval (0,1). Blumberg (Columbus).

Doob, J. L.: One-parameter families of transformations. Duke math. J. 4, 752-774

(1938).

In der vorliegenden Arbeit knüpft der Verf. einerseits an eine frühere eigene Arbeit über die stetigen einparametrigen stochastischen Ketten [Trans. Amer. Math. Soc. 42, 107-140 (1937) dies. Zbl. 17, 27] und anderseits an die Neumannschen Forschungen über die meßbaren Abbildungen der abstrakten Räume an [Ann. of Math. (2) 33, 574–596 (1932) dies. Zbl. 5, 56]. Sei  $\mathfrak{F}_{\omega}$  ein Borelsches  $\Lambda$ -Mengensystem von  $\omega$  Punkten in einem abstrakten Raume  $\Omega$  und sei ein Maß  $\mu(\Lambda)$  für das  $\Omega$  enthaltende System  $\mathfrak{F}_{\omega}$ definiert. Sei M eine Menge endlichen Maßes und sei  $\Omega$  endlichen Maßes oder die Summe abzählbar unendlich vieler Mengen M. Sei t ein reeller Parameter und R die Menge der reellen Zahlen. Nehmen wir außerdem für R das Lebesguesche Maß an, so wird für die Mengen des Produktraumes  $R \times \Omega$  ein  $(t, \omega)$ -Maß definiert. Der Verf. betrachtet zwei Arten Mengenabbildungsscharen: I. Die Mengenabbildungsscharen  $T_t\Lambda$  der Mengen  $\Lambda \subset \mathfrak{F}_{\omega}$  für die a)  $T_t \Lambda$  für fast alle t definiert ist und  $T_t \Lambda \subset \mathfrak{F}_{\omega}$ ; b)  $T_t(T_s \Lambda) = T_{t+s} \Lambda$ ist, angenommen daß  $T_s \Lambda$  und  $T_t(T_s \Lambda)$  definiert sind; c)  $T_t(\Sigma \Lambda_n) = \Sigma T_t \Lambda_n$ ,  $T_t(\Pi \Lambda_n)$  $= \prod T_t \Lambda_n$ , angenommen daß alle  $T_t \Lambda_n$ ,  $n = 1, 2, \ldots$ , definiert sind; II. die Mengenabbildungsscharen  $T_t \Lambda$  der Mengen  $\Lambda \subset \mathfrak{F}_{\omega}$  für die, sobald  $\Lambda_2$  um eine Nullmenge von  $\Lambda_1$  differiert und  $T_t \Lambda_1$  definiert ist, auch  $T_t \Lambda_2$  definiert ist und von  $T_t \Lambda_1$  um eine Nullmenge differiert, für die TtA immer bis auf eine Nullmenge definiert ist und a), b), c) immer bis auf Nullmengen gelten. — Der Verf. gibt verschiedene Beispiele dieser Mengenabbildungsscharen an, von denen eines für die Wahrscheinlichkeitsrechnung interessant ist. Der Verf. nennt die Mengenabbildungsscharen  $T_t\Lambda$ , "meßbar", wenn für jede gegebene Menge  $\Lambda$  die  $(t, \omega)$ -Menge  $\Lambda \equiv T_t \Lambda$  meßbar ist. Endlich gibt der Verf. eine Definition der "äquivalenten" Mengenabbildungsscharen. Der Verf. beweist verschiedene Sätze für die Scharen der I. und II. Art und insbesondere für die letztgenannte: a) Wenn  $T_t$  meßbar ist, dann ist jedes  $T_t$  für jede meßbare  $\omega$ -Menge definiert; b) wenn  $T_t$  meßbar ist, dann existiert eine nicht negative  $(t, \omega)$ -meßbare Funktion  $\varphi(t, \omega)$ , so daß, wenn  $\Lambda$  meßbar ist,  $\mu(T_t\Lambda) = \int_{\Lambda} \varphi(t, \omega) d\omega$  für fast alle t ist;

c)  $\mu(T_t \Lambda \cdot M)$  ist eine stetige Funktion von t, wenn und nur wenn die Schar meßbar ist, und wenn für jedes gegebene M  $\mu(T_t \Lambda \cdot M)$  gleichmäßig klein mit  $\mu(\Lambda \cdot M)$  für jedes t eines endlichen Intervalls wird. Endlich beweist der Verf. einen Satz d), mit dem die wesentliche Äquivalenz der Mengenabbildungsscharen der II. Art und der Punktabbildungsscharen festgestellt wird. Dieses Theorem d) knüpft an ein Neumannsches über die maßgleichen Mengenabbildungen an. Für die meßbaren Scharen der I. und II. Art ist die t-Funktion  $\mu(T_t \Lambda \cdot M)$  meßbar und approximativ stetig für fast alle t. Der Verf. gibt eine hinreichende Bedingung, damit diese Funktion nach unten halbstetig ist. L. Cesari (Pisa).

## Analysis.

### Approximation von Funktionen, Orthogonalentwicklungen:

Rosenblatt, Alfred: Sur les séries de fonctions continues d'une variable réelle qui convergent vers une fonction continue non uniformément. Rev. Ci., Lima 40, 321—323 (1938).

Anknüpfend an eine frühere Note (dies. Zbl. 18, 116) gibt Verf. einfache Beispiele von Reihen stetiger Funktionen, die in einem Intervall gegen 0 konvergieren, während für ihre Teilsummen  $s_n(x)$  mit einer passenden Punktfolge  $(x_n)$  des Intervalls die Beziehung  $|s_n(x_n)| \to \infty$  gilt, z. B.:

$$\begin{array}{c} (x-x^2) + \sum\limits_{n=1}^{\infty} \{(n+1)(x^{2^n}-x^{2^{n+1}}) - n(x^{2^{n-1}}-x^{2^n})\} = 0 & \text{in} \quad \langle 0,1\rangle, \\ s_n(x_n) = \frac{n+1}{4} & \text{für} \quad x_n^{2^n} = \frac{1}{2} \, . & \text{\textit{\textit{F. Lösch}}} \text{ (Rostock)}. \end{array}$$

Fejes, L.: Two inequalities concerning trigonometric polynomials. J. London Math. Soc. 14, 44-46 (1939).

Man kann die n-te Lebesguesche Konstante

$$L_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left| \frac{1}{2} + \cos x + \dots + \cos nx \right| dx$$

in der Form  $L_n = \frac{1}{2}\varrho_{n0} + \varrho_{n1} + \cdots + \varrho_{nn}$  entwickeln, wobei

$$\varrho_{nk} = \frac{8}{\pi^2} (2n+1) \cdot \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2 (2\nu+1)^2 - 4k^2}$$

ist. Damit gewinnt man die erste Ungleichung für trigonometrische Polynome: Falls alle  $a_k > 0$  sind (k = 0, 1, ..., n), so ist in scharfer Abschätzung

$$\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\left|\frac{1}{2}a_{0}+\sum_{k=1}^{n}a_{k}\cos kx\right|dx\geq\frac{1}{2}\varrho_{n0}a_{0}+\varrho_{n1}a_{1}+\cdots+\varrho_{nn}a_{n}\geq L_{n}\cdot\min a_{k}.$$

Ohne Einschränkungen bezüglich des Vorzeichens gilt die zweite, ebenfalls scharfe Ungleichung  $\int\limits_{k=0}^{2\pi} \left| \sum_{k=0}^{n} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right| dx \ge 4 \sqrt{a_m^2 + b_m^2},$ 

in der  $m > \frac{n}{0}$  beliebig ist; für  $m \le \frac{n}{2}$  kann diese Ungleichung falsch sei

in der  $m>\frac{n}{3}$  beliebig ist; für  $m\leq \frac{n}{3}$  kann diese Ungleichung falsch sein.

Harald Geppert (Gießen).

Shepherd, W. M.: On trigonometrical series with mixed conditions. Proc. London Math. Soc., II. s. 43, 366—375 (1937).

To a given positive integer m the author determines a sequence  $A_0, A_1, A_2, \ldots$ , such that  $\cos m\theta = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos n\theta$  for  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ , and  $-\sin m\theta = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin n\theta$  for  $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ . The result is applied to two problems in electrostatics. Otto Szász.

Szász, Otto: Some extremum problems in the theory of Fourier series. Amer. J. Math. 61, 165-177 (1939).

Sei  $|f(x)| \leq 1$ ,  $-\pi \leq x \leq \pi$ , eine reelle oder komplexe periodische Funktion; seien  $c_r = \frac{1}{2}(a_r - ib_r)$  ihre Fourierkoeffizienten,  $\mu_0, \mu_1, \ldots, \mu_m$  m+1 komplexe Zahlen, k eine ganze Zahl. Verf. bestimmt das Maximum der Summen  $\left|\sum_{r=0}^{m} \mu_r c_{r+k}\right|$  und die entsprechende Extremalfunktion. Ist f(x) reell und sind  $\sigma_n(x)$ ,  $\overline{\sigma}_n(x)$  die Cesároschen Mittel der Fourierreihe von f(x) bzw. ihrer Konjugierten, so beweist Verf. unter Benutzung von erhaltenen Abschätzungen und des Fejèrschen Satzes, daß für  $-\pi \leq x \leq \pi$ ,  $n=1, 2, \ldots$ 

$$|\sigma_{2n}(x) - \sigma_{n}(x)| \leq \frac{2}{\pi}, \qquad |\overline{\sigma}_{2n}(x) - \overline{\sigma}_{n}(x)| \leq \frac{2}{\pi}$$

gilt. Ist endlich  $a_n \ge 0$ ,  $b_n \ge 0$ , so ist auch  $\sum_{\nu=1}^n \nu a_\nu \le 4 n/\pi$ ,  $\sum_{\nu=1}^n \nu b_\nu \le 4 n/\pi$ ,  $n=1,2,\ldots$ 

Diese letzten Abschätzungen sind schärfer als die früheren des Verf. (dies. Zbl. 18, 109). Die Ergebnisse werden auf fastperiodische Funktionen und Fouriersche Integrale ausgedehnt.

L. Cesari (Pisa)

Szász, Otto: On Fourier series with restricted coefficients. Bull. Amer. Math. Soc. 44, 850—859 (1938).

Es seien  $a_n$ ,  $b_n$  die Fourierkoeffizienten von f(x),  $-\pi \le x \le \pi$ , und  $s_k(x)$ ,  $s_k'(x)$ ,  $s_k''(x)$  die Teilsummen der Fourierreihe, ihres cos- bzw. sin-Anteils. Sei I.  $va_v \ge -p$ ,  $vb_v \ge -p$ ,  $v = 1, 2, \ldots, 2n - 1$ ; p > 0 und II.  $|f(x)| \le \mu$ ,  $-\pi \le x \le \pi$ ; dann hat man für jedes  $-\pi \le x \le \pi$ ,  $k = 1, \ldots, n$ 

$$\begin{aligned} |s_k'(x)|, & |s_k''(x)| < (1+8/\pi)\mu + 2p(2\log 2 + 1), & |s_k(x)| < (1+10/\pi)\mu + 2p(4\log 2 - 1), \\ |s_k'(x)|, & |s_k''(x)| < (1+4/\pi)\mu + 4\sqrt{p\mu}, & |s_k(x)| < (1+8/\pi)\mu + 4\sqrt{2p\mu}. \end{aligned}$$

Verf. erhält das unter Anwendung des Fejèrschen Satzes und einer neuen vom Verf. gefundenen Ungleichung [Amer. J. Math. 61, 165—177 (1939); vgl. vorst. Ref.], die sich auf die Cesàroschen Mittel der Fourierreihe einer beschränkten Funktion bezieht, sowie endlich einiger elementarer Identitäten und Ungleichungen für die Teilsummen und Cesàroschen Mittel numerischer Reihen. Die vorliegenden Ergebnisse verdienen Beachtung, weil (I) nur für  $v \le 2n-1$  angenommen ist; sie sind stärker als die früheren Sätze dieser und anderer Verff. (Paley, dies. Zbl. 5, 156; Szász, dies. Zbl. 8, 10, 17, 109; Fejèr, dies. Zbl. 9, 251; Fekete, dies. Zbl. 11, 157, 12, 207). L. Cesari (Pisa).

Salem, Raphaël: Sur la convergence en moyenne des séries de Fourier. C. R. Acad. Sci., Paris 208, 70—72 (1939).

Sei f(x) periodisch mit der Periode  $2\pi$  und L-integrabel,  $S_n(x)$  (n = 1, 2, ...) die Teilsummen seiner Fourierreihe. Für  $\omega(\delta) = \max_{0 \le h \le \delta} \int_{0}^{2\pi} |f(x+h) - f(x)| dx$  weiß man, daß  $\omega(\delta)$ 

mit  $\delta$  zugleich nach 0 strebt. Es sei  $\varepsilon_n = 2\pi/n$ . — Verf. beweist auf neuem Wege und unter Bedingungen, die vom Bekannten etwas abweichen, folgende Sätze: I. Es

gelte a) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n \omega(\varepsilon_n) |\lg \omega(\varepsilon_n)| < \infty$$
, b)  $\omega(\varepsilon_n) \lg n < k$ ; dann gilt auch für fast alle  $x$ 

$$\lim_{n \to \infty} 1/n [|f - S_1| + |f - S_2| + \cdots + |f - S_n|] = 0.$$

II. Unter denselben Annahmen a) und b) gibt es für fast jedes x zwei komplementäre Folgen  $m_k$ ,  $n_k$  derart, daß  $S_{m_k} \to f$ ,  $\sum_{k=1}^{\infty} 1/n_k < \infty$  gelten (dazu auch Zygmund, dies. Zbl. 14, 14). III. Bleibt für  $m_k$  die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} \omega(\varepsilon_{m_k}) |\lg \omega(\varepsilon_{m_k})| < \infty$ , so strebt fast überall  $S_m$  gegen f. L. Cesari (Pisa).

Foà, Alberto: Il fenomeno di Riemann per la somma  $|C, \alpha|$  di una serie di Fourier

con  $0 < \alpha \le 1$ . Ist. Lombardo, Rend., III. s. 71, 359—366 (1938).

Bosanquet a prouvé que la sommabilité  $|C, \alpha|$  de la série de Fourier de f(x) au point  $x = x_0$  ne depend pour  $\alpha > 1$  que du comportement de la fonction developpée f(x) au voisinage du point  $x = x_0$ . L'auteur a montré sur un exemple qu'au contraire pour  $\alpha \le 1$  la sommabilité  $|C, \alpha|$  en un point n'est pas un phénomène local: elle depend du comportement de f(x) dans tout l'intervalle  $(0, 2\pi)$ . E. Kogbetliantz.

Faedo, Sandro: Ordine di grandezza dei coefficienti di Eulero-Fourier delle funzioni di due variabili. (Firenze, 1.—3. IV. 1937.) Atti 1. Congr. Un. Mat. Ital. 143—144

(1938).

If  $c_0, c_1, c_2, \ldots$  are the Fourier coefficients of a function of bounded variation, then it is wellknown that  $nc_n = O(1)$ ,  $n \to \infty$ . The analogue for double series is announced in this preliminary paper.

Otto Szász (Cincinnati, Ohio).

Sakurai, Tokio: The application of operational methods to the theory of Laguerre's series. Tôhoku Math. J. 45, 111—119 (1938).

If the function  $g(p) = \int_{0}^{\infty} e^{-pt} f(t) dt$  is analytic in the neighbourhood of infinity the existence of an expansion of type

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ e^{-hx} L_n(x) \int_{0}^{\infty} e^{(h-1)t} L_n(t) f(t) dt \right\}$$

is first investigated and the completeness of the system of Laguerre polynomials  $L_n(x)$  is discussed with the aid of Cauchy's integral representation of g(p). If the function  $L_n^{(-\mu)}(x)$  is defined so that when  $f(x) = e L(x) g(p) = (p-h)^n (p-h+1)^{-n-\mu-1}$  the property of completeness is extended to the set of functions  $L_n^{(-\mu)}(x)$  and a theorem is given for the expansion of a function F(x) in a series of such functions multiplied by  $e^{-hx}$ . If  $f(x) = x^{-m}F(x)$  the function g(p) corresponding to f(x) is supposed to be analytic in the neighbourhood of infinity.

H. Bateman (Pasadena).

Karamata, J.: Quelques théorèmes sur les intégrales de Laplace-Abel. (2. Congr. Interbalkan. des Math., Bucarest, 12. IX. 1937.) Bull. Math. Soc. Roum. Sci. 40, Nr 1/2, 107—108 (1938).

Sei (1)  $A(u)\uparrow$  und  $J(x)=\int\limits_0^\infty A(u)\exp(u/x)du$ . Es werden (ohne Beweis) folgende Sätze Tauberscher Art gegeben. Satz I. Aus  $0< me^x < J(x) < Me^x$  und (1) folgt (2)  $\exp\left[2\sqrt{x}-\mu\sqrt[4]{x}\right]<\sqrt{x}\,A(x)< M\exp\left[2\sqrt[4]{x}\right],\,\,\mu>4\sqrt{\lg 2\,\mu/m}$  [wo (2) nicht verbessert werden kann, wie durch ein Beispiel gezeigt wird] und Satz II. Aus  $J(x)\sim e^x$  und (1) folgt  $\exp\left[2\sqrt[4]{x}-o\left(\sqrt[4]{x}\right)\right] \le \sqrt{x}\,A(x) \le o\left(\exp\left[2\sqrt[4]{x}\right)\right].$ —Satz I ist elementar, während zum Beweis des Satzes II tiefliegende Mittel nötig sind.  $Avakumovi\acute{c}$ .

# Spezielle Funktionen:

Bowman, F.: Introduction to Bessel functions. London, New York a. Toronto:

Longmans, Green & Co. 1938. X, 135 pag. a. 21 fig. bound 10/6.

This book is intended for the non-mathematical specialist. It starts with the power series for Bessel's function of the first kind and of order zero and n. Differential, integral, asymptotic and recursion expressions are derived from the power series. Bessel's functions of the second kind are introduced and their differential, integral, asymptotic and recursion properties discussed. The discussion includes the roots of

these functions, Fourier-Bessel expansions and Dini expansions. The applications of chapter 2 include: vibrating circular and annular membranes, vibrations of a hanging chain, heat conduction in circular cylinders. Chapter 3 is devoted to functions of imaginary and complex arguments, which are again discussed in a similar way as the functions of real arguments, starting from the power series expressions. The applications include the flow of heat in a circular cylinder and the eddy currents in conductors of circular cross-section. The definite integrals of chapter 4 start with the integrals, obtained by the Fourier-expansion of the exponential function with sine argument and lead up to integrals involving Gamma- and Beta-functions. In chapter 5 the asymptotic expansions start from Hankel's definite integrals and include the simpler asymptotic formulas, omitting Debye's discussion of complex paths of integration. Chapter 6 is devoted to the properties of functions of any real order, whereas chapter 7 (applications) includes Bessel's classical solution of Kepler's problem. The text is elementary throughout and well illustrated by problems for the benefit of the reader. The proofs, though not rigorous throughout, may for the greater part be sufficient for non-mathematical students. M. J. O. Strutt (Eindhoven).

Koshliakov, N. S.: Note on certain integrals involving Bessel functions. Bull. Acad. Sci. URSS, Sér. Math. Nr 4, 417—420 u. engl. Text 421—425 (1938) [Russisch]. Im folgenden bedeuten  $L_r(x)$  und  $M_r(x)$  die Hardyschen Funktionen:

$$L_{\nu}(x) = -\frac{2}{\pi} K_{\nu}(x) - Y_{\nu}(x), \quad M_{\nu}(x) = \frac{2}{\pi} K_{\nu}(x) - Y_{\nu}(x).$$

Es wird u. a. gezeigt:

$$\begin{split} \int\limits_{0}^{\infty} K_{\nu}(t) & \left\{\cos\nu\pi \cdot M_{2\nu}\left(2\sqrt{xt}\right) - \sin\nu\pi J_{2\nu}\left(2\sqrt{xt}\right)\right\} dt = K_{\nu}(x), \quad |\nu| < \frac{1}{2} \,. \\ \int\limits_{0}^{\infty} t K_{\nu}(t) & \left\{\sin\nu\pi \cdot J_{2\nu}\left(2\sqrt{xt}\right) - \cos\nu\pi L_{2\nu}\left(2\sqrt{xt}\right)\right\} dt = x K_{\nu}(x), \quad |\nu| < \frac{1}{2} \,. \\ \int\limits_{0}^{\infty} J_{\nu}(t) & \left\{e^{\frac{\nu\pi i}{2}} K_{2\nu}\left(2e^{\frac{i\pi}{4}}\sqrt{xt}\right) + e^{-\frac{\nu\pi i}{2}} K_{2\nu}\left(2e^{-\frac{i\pi}{4}}\sqrt{xt}\right)\right\} dt = K_{\nu}(x), \quad \nu > -\frac{1}{2} \,. \\ \int\limits_{0}^{\infty} M_{\nu}(at) & \left\{(z^{2} + it^{2})^{\mu} + (z^{2} - it^{2})^{\mu}\right\} t^{\nu+1} dt = \\ & = \left(\frac{2}{a}\right)^{\mu+1} \frac{z^{\mu+\nu+1}}{T(-\mu)} & \left\{e^{(\nu-\mu-1)\frac{i\pi}{4}} K_{\mu+\nu+1}\left(aze^{\frac{i\pi}{4}}\right) + e^{-(\nu-\mu-1)\frac{i\pi}{4}} K_{\mu+\nu+1}\left(aze^{-\frac{i\pi}{4}}\right)\right\}, \\ & \nu > -1; \quad \mu < -\frac{\nu}{2} - \frac{1}{4}; \quad \stackrel{a}{z} > 0 \,. \\ & \int\limits_{0}^{\infty} M_{\nu}(at) & \left\{K_{\mu}(a\sqrt{z^{2} + it^{2}}) + \frac{K_{\mu}(a\sqrt{z^{2} - it^{2}})}{(z^{2} - it^{2})^{\frac{\mu}{2}}}\right\} t^{\nu+1} dt = \\ & = \frac{z^{1+\nu-\mu}a^{\nu}}{b^{\mu}} & \left\{e^{-(\mu+\nu-1)\frac{i\pi}{4}} \frac{K_{1+\nu-\mu}\left(xe^{\frac{i\pi}{4}}\sqrt{a^{2} + ib^{2}}\right)}{(a^{2} + ib^{2})^{\frac{1+\nu-\mu}{2}}} + \frac{e^{+(\mu+\nu-1)\frac{i\pi}{4}} \frac{K_{1+\nu-\mu}\left(xe^{\frac{i\pi}{4}}\sqrt{a^{2} - ib^{2}}\right)}{(a^{2} - ib^{2})^{\frac{1+\nu-\mu}{2}}}\right\}, \quad \nu > -1. \\ & = \frac{E^{-(\mu+\nu-1)\frac{i\pi}{4}} \frac{K_{1+\nu-\mu}\left(xe^{\frac{i\pi}{4}}\sqrt{a^{2} - ib^{2}}\right)}{(a^{2} - ib^{2})^{\frac{1+\nu-\mu}{2}}}, \quad \nu > -1. \\ & S. \ C. \ van \ Veen. \end{split}$$

Schoblik, F.: Bemerkungen zu einem Lemma von G. N. Watson. Jber. Deutsch. Math.-Vereinig. 48, Abt. 1, 193-198 (1939).

Wenn 1.  $F(\tau) = \sum_{m=1}^{\infty} a_m \tau^{\frac{m}{q}-1}$  für  $|\tau| \le a$  konvergiert (möglicherweise mit Anschluß des Punktes  $\tau = 0$ ), 2. längs des geradlinigen Integrationsweges des Integrals

$$G(z) = \int_{0}^{\infty \cdot e^{i\chi}} e^{-z\tau} F(\tau) d\tau \tag{1}$$

gilt

$$|F(\tau)| < K \cdot e^{b|\tau|}$$
 für  $|\tau| \ge a$   $(K \text{ und } b > 0),$  (2)

so hat G. N. Watson gezeigt, daß die asymptotische Entwicklung gilt:

$$G(z) = \sum_{m=1}^{M-1} a_m \Gamma\left(\frac{m}{q}\right) \cdot z^{-\frac{m}{q}} + R_M,$$

wo für alle z mit  $\Re(ze^{iz}-b)>0$ 

 $|R_{M}| = O\left(|z|^{-\frac{M}{q}}\right)$ 

(Watson, Bessel-functions, S. 236). Die Erfüllung von (2) gewährleistet dabei zugleich die Konvergenz (sogar die absolute Konvergenz) des Integrals (1) für alle z mit  $\Re(z \cdot e^{iz} - b) > 0$ . Der Verf. zeigt, daß die Bedingung (2) unwesentlich ist, daß vielmehr schon die Voraussetzung der bloßen Konvergenz von (1) für gewisse z-Bereiche völlig ausreicht, um die Aussage des Watsonschen Lemmas sicherzustellen. — Überdies werden dabei auch gewisse nichtgeradlinige Kurven  $\mathfrak C$ , welche die Punkte o und  $\infty \cdot e^{iz}$  miteinander verbinden, als Integrationswege zugelassen. Diese Verallgemeinerung ist dann nichttrivial, wenn  $F(\tau)$  so beschaffen ist, daß  $\mathfrak C$  nicht ohne Überschreitung von singulären Punkten des Integranden oder überhaupt nicht in den geradlinigen Weg von 0 nach  $\infty \cdot e^{iz}$  überführt werden kann. S. C. van Veen.

Giulotto, Virgilio: Funzioni metasferiche e ultrasferiche di Nielsen a due variabili. Ist. Lombardo, Rend., III. s. 71, 229-251 (1938).

Verf. scheint sich die Aufgabe gestellt zu haben, die metasphärischen Funktionen N. Nielsens  $K^{\nu,\varrho}(x)$  (ultrasphärisch für  $\varrho \ge 0$  ganz) von einer Veränderlichen x auf zwei,  $x, \omega$ , zu übertragen derart, daß die  $K^{\nu,\varrho}(x)$  als Sonderfälle neuer Funktionen erscheinen, ähnlich wie auch die Kugelfunktionen einer Veränderlichen (Legendresche Polynome)  $X_n(x)$  aus den Laplaceschen Funktionen  $Y_n(x,\omega)$  hervorgehen. Jedoch geht aus den wenig klaren formalen Entwicklungen des Verf. nicht hervor, daß die eingeführten Funktionen  $Y^{\nu,\varrho}(x,\omega)$  diesem Ziel entsprechen. E. Martinelli.

Palama, Giuseppe: Sui polinomi di Laguerre. Inst. Lombardo, Rend., III. s. 71, 441-468 (1938).

On considère les polynomes donnés par la fonction génératrice

$$(1-az)^{-(\alpha+1)} \exp \frac{-xz}{1-az} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n L_n^{(\alpha)}(x, a)$$

qui, pour a=1, se réduisent aux polynomes de Laguerre généralisés  $L_n^{(\alpha)}(x)$ . L'aut. donne d'abord une série de relations linéaires entre trois polynomes  $L_n^{(\alpha)}$  pour certaines valeurs, différentes ou non, des indices supérieurs  $\alpha$  et inférieurs n. Suivent un grand nombre de formules ayant, pour la plupart, le but de calculer certaines sommes où chaque terme est de la forme  $c L_n^{(\alpha)}$  ou  $c L_n^{(\alpha)} L_m^{(\beta)}$ , les c étant des coefficients dépendant ou non de x. Citons, en particulier, la formule d'addition

$$L_m^{(\alpha+\beta+1)}(x+y,a) = \sum_{s=0}^m L_s^{(\alpha)}(x,a) L_{m-s}^{(\beta)}(y,a)$$

et la formule de duplication

$$L_p^{(2\gamma)}(2y) = \sum_{s=0}^p L_s^{(\gamma-s)}(y) L_{p-s}^{(\gamma+s)}(y).$$

En désignant par  $\Delta$  l'opérateur de différence finie par rapport à  $\alpha$ , l'aut. remarque que

$$\Delta \left[ \frac{x^{\alpha} L_{n-1}^{(\alpha)}(x)}{\Gamma(\alpha+n)} \right] = \frac{-n x^{\alpha} L_{n}^{(\alpha)}(x)}{\Gamma(\alpha+n+1)}$$

et en déduit diverses autres relations. Signalons la suivante

$$L_p^{(\mathbf{G})}(x) = \frac{(-1)^p \Gamma(\alpha+p+1)}{p! \, x^{\alpha}} \, \Delta^p \left[ \frac{x^{\alpha}}{\Gamma(\alpha+1)} \right].$$

T. Popoviciu (Cernăuți).

Satô, Tunezô: A brief proof on the closure of the Hermite functions. Tôhoku Math. J. 45, 120—123 (1938).

Es sei  $\{g(x)\}^2$  summabel (L) in  $(-\infty, +\infty)$ . Das System

$$\psi_n(x) = \left(2^n n! \sqrt{2\pi}\right)^{-\frac{1}{2}} \varphi_n(x) = \left(2^n n! \sqrt{2\pi}\right)^{-\frac{1}{2}} (-1)^n e^{\frac{x^2}{2}} \frac{d^n e^{-x^2}}{dx^n} \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

bildet bekanntlich ein normiertes Orthogonalsystem. Gesetzt, für alle ganzen n ist

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \, \psi_n(x) \, dx = 0 \, .$$

Der Verf. zeigt sehr einfach für alle endlichen Werte von 1:

(1) 
$$\int_{e}^{+\infty} e^{-\frac{y^3}{2} + 2 \lambda y \, i + \lambda^3} g_1(y) \, dy = 0,$$

wo

(2) 
$$g_1(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) e^{-ixy} dx; \qquad g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g_1(y) e^{-ixy} dy.$$

(1) gilt auch für  $\lambda \to \infty$  (Riemann-Lebesguescher Satz). Aus (1) folgt  $g_1(y) = 0$  für fast alle Werte von x. Das System  $\psi_n(x)$  ist folglich vollständig.

S. C. van Veen (Dordrecht, Holl.).

M'Carthy, J. P.: A related Tschebyscheff polynomial. Math. Gaz. 23, 68-76 (1939).

Die Entwicklung (1)  $\log(1-2xt+t^2)=\sum_{n=1}^{\infty}Q_n(x)t^n$  führt zu den Polynomen  $Q_n(x)=-\frac{2}{n}\cos(n\arccos x)$ , die mit den Tschebyscheffschen Polynomen  $T_n(x)$  durch die Gleichung  $Q_n(x)=-\frac{2^n}{n}\,T_n(x)$  zusammenhängen. Ohne Kenntnis der letzteren kann man die interessanten Eigenschaften der  $Q_n(x)$  wie Rekursionsformeln, Differentialgleichung, Orthogonalitätsbeziehungen, Entwickelbarkeit willkürlicher Funktionen nach ihnen nach bekanntem Muster aus (1) unmittelbar ableiten, wie es Verf. tut. Harald Geppert (Gießen).

Meijer, C. S.: Über die Kummersche Funktion <sub>1</sub>F<sub>1</sub> (a; b; z). Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 41, 1108—1114 (1938).

Für die Kummersche Funktion  ${}_{1}F_{1}(a;b;z)$  wird die folgende sehr allgemeine Integraldarstellung abgeleitet:

$${}_{1}F_{1}(a;b;z) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(a+\lambda)\Gamma(\beta-\lambda)\Gamma(\gamma-\lambda)\Gamma(b)}{2\pi i\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma)\Gamma(b+\lambda)\Gamma(a-\lambda)\Gamma(a)} \int_{-\infty}^{(0+,z+)} {}_{3}F_{3}\begin{bmatrix} 1,\alpha,a+\lambda;\\ \beta,\gamma,b+\lambda; \end{bmatrix} \times {}_{2}F_{1}\begin{bmatrix} \beta-\lambda,\gamma-\lambda}{\alpha-\lambda;} \frac{z}{u} \end{bmatrix} u^{\lambda-1} du.$$

Hierin wird  $\Re(a) > 0$  und  $b \neq 0, -1, -2...$  vorausgesetzt;  $\alpha, \beta, \gamma$  und  $\lambda$  sind beliebige Zahlen mit

$$\Re(\lambda) < 1;$$
  $\Re(\alpha - \lambda) > 0;$   $\alpha \neq 0, -1, -2, ...$   
 $a + \lambda \neq 0, -1, -2, ...;$   $\beta - \lambda \neq 0, -1, -2, ...;$   $\gamma - \lambda \neq 0, -1, -2, ...$ 

Für  $\lambda = 0, -1, -2, \ldots$  werden die folgenden Sonderfälle abgeleitet:

$${}_{1}F_{1}(a;b;z) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(a+\lambda)\Gamma(b)\Gamma(\beta+\gamma-\alpha-\lambda)}{2\pi i\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma)\Gamma(b+\lambda)\Gamma(a)} z^{\lambda} \int_{0}^{(1+)} {}_{3}F_{3}\begin{bmatrix} 1, \alpha, a+\lambda; \\ \beta, \gamma, b+\lambda; \end{bmatrix} \times \times {}_{2}F_{1}\begin{bmatrix} 1-\gamma+\lambda, \alpha-\gamma; \\ 1+\alpha-\beta-\gamma+\lambda; \end{bmatrix} - u \times (u-1)^{\alpha-\beta-\gamma+\lambda} u^{\beta-1} du.$$

Für  $\Re(1+\alpha-\beta-\gamma+\lambda)>0$  findet man:

$${}_{1}F_{1}(a;b;z) = rac{\Gamma(lpha)\,\Gamma(lpha+\lambda)\,\Gamma(b)\,z^{\lambda}}{\Gamma(eta)\,\Gamma(\gamma)\,\Gamma(b+\lambda)\,\Gamma(a)\,\Gamma(1+lpha-eta-\gamma+\lambda)} \int_{0}^{1} {}_{3}F_{3} \Big[ egin{array}{c} 1,\,lpha,\,a+\lambda; \ eta,\,\gamma,\,b+\lambda; \end{array} zu \Big] imes \ imes {}_{2}F_{1} \Big[ egin{array}{c} 1-\gamma+\lambda,\,lpha-\gamma; \ 1-lpha-eta-\gamma+\lambda; \end{array} 1-u \Big] imes (1-u)^{lpha-eta-\gamma+\lambda}\,u^{eta-1}\,du \;,$$

 $b \neq 0, -1, -2, \ldots; \alpha, \beta, \gamma$  und  $\lambda$  sind beliebig mit  $\lambda = 0, -1, -2, \ldots; \Re(\beta) > 0$ ;  $\Re(\gamma) > 0$ ;  $\Re(1 + \alpha - \beta - \gamma + \lambda) > 0$ ;  $\alpha \neq 0, -1, -2, \ldots; \alpha + \lambda \neq 0, -1, -2, \ldots$  S. C. van Veen (Dordrecht, Holl.).

Jaeger, J. C.: A continuation formula for Appell's function  $F_2$ . J. London Math. Soc. 13, 254 (1938).

Verf. geht aus von der Definition der in der Quantenmechanik auftretenden Funktion  $F_2$  durch die Gleichung

$$\begin{split} A &= \frac{\Gamma(a) \; \Gamma(b')}{\Gamma(c')} \, F_2(a; \, b, \, b'; \, c, \, c'; \, x, \, y) \\ &= \underbrace{\frac{1}{2 \, \pi i} \int\limits_{-\infty \, i}^{\infty \, i}}_{-\infty \, i} F(a + t, \, b; \, c, \, x) \, \frac{\Gamma(a + t) \; \Gamma(b' + t)}{\Gamma(c' + t)} \, \Gamma(-t) (-y)^t \, dt \, , \end{split}$$

wo der Integrationsweg so verläuft, daß die Pole von  $\Gamma(-t)$  rechts und die von  $\Gamma(a+t)$  und  $\Gamma(b'+t)$  links liegen (Appell and Kampé de Férièt, Functions hypergéométriques, p. 40). Unter den Voraussetzungen |y| > 1, |x| < 1, |1-x| < |y|,  $|\arg(-y)| < \pi$  leitet er für A folgende Entwicklung her:

$$\begin{split} A &= \frac{\Gamma(a)\,\Gamma(b'-a)}{\Gamma(c'-a)}\,(-y)^{-a} \sum_{n\,=\,0}^{\infty} F(-n,\,b\,;\,c\,;\,x) \, \frac{(a-c'+1,\,n)\,(a,\,n)}{n\,!\,(a-b'+1,\,n)} \, y^{-n} \\ &+ \frac{\Gamma(b')\,\Gamma(a-b')}{\Gamma(c'-b')}\,(-y)^{-b'} \sum_{n\,=\,0}^{\infty} F(a-b'-n,\,b\,;\,c\,;\,x) \, \frac{(1+b'-c',\,n)\,(b',\,n)}{n\,!\,(1+b'-a,\,n)} \, y^{-n}, \end{split}$$

wo  $(a, n) = a(a + 1) \dots (a + n - 1).$ 

B. Schoeneberg (Hamburg).

Shastri, N. A.: Integral relations between the k-function with non-integral index and confluent hypergeometric functions. J. Indian Math. Soc., N. s. 3, 152—154 (1938).

If 
$$m$$
 is of the form  $2r + \frac{1}{2}$  and  $C$  is the contour  $(0+, \infty)$   $2\pi i e^{\frac{1}{2}x} x^{m-\frac{1}{2}} k_{2n}(\frac{1}{2}x)$ 

$$= (-)^{n-m-\frac{1}{2}}(n-1)B(n-1,m+\frac{3}{2})\int\limits_{C} e^{-\frac{1}{2}s}s^{-n-1}ds(x+s)^{m+n-\frac{1}{2}}k_{2m+1}(s/2).$$

If  $\omega_{a,c}(x)$  is the Pearson-Cunningham function and n is an integer  $2\pi i\,e^x\,x^n\,\omega_{m,1}(x)$ 

$$= (-1)^{2m-n} n (m+\frac{1}{2}) B(n, m+\frac{1}{2}) \int_{C} e^{-\frac{1}{2}s} s^{-m-\frac{1}{2}} (x+s)^{m+n-\frac{1}{2}} k_{2n}(s/2) ds 2m + \frac{3}{2}$$

not being a positive integer. If  $T_m^n(x)$  is the polynomial of Sonine

$$2\pi i \, x^m e^{\frac{i}{2}x} k_{2n}(\frac{1}{2}x) = (-)^{n-m-1} B(n, m+1) \Gamma(m+2) \int_C e^{-s} s^{-n} (x+s)^{m+n} T_1^m(s) ds$$

the paper ends with a contour integral for  $k_{2n}(\frac{1}{2}x)$  involving the incomplete gamma function, n+1 not being a positive integer.

H. Bateman (Pasadena).

Shastri, N. A.: Relations between some confluent hypergeometric functions. J. Indian Math. Soc., N. s. 3, 155—163 (1938).

The following expressions for the Legendre polynomial  $P_n(x)$  are first obtained:

$$\begin{split} &\int\limits_{0}^{\infty} e^{-t} D_{x}^{n} [\exp{(\frac{1}{2}\,x^{2}t)}\,k_{2\,n}(\frac{1}{2}\,x^{2}t)]dt = 2^{n} \varGamma(n+1)\,P_{n}(x) + 2^{n-1} \varGamma(n)\,P_{n}'(x) \\ &\int\limits_{0}^{\infty} e^{u}\,k_{2\,n}(u)\,D_{x}^{n-1}[2\,x^{-4}\exp{(-\,2\,u\,x^{-\,2})}]du = 2^{n-1} \varGamma(n)\,P_{n-1}(x) & 0 < x^{2} < 2 \end{split}$$

the equation  $s^n \exp[x(s^{-1}-1)]k_{2n}(x/s) = k^2(1-s+k^2)^{n-1}$ , in which  $k^{2m}$  is to be replaced by  $k_{2m}(x)$  after the expansion of the binomial, is obtained for positive values of S. When s=0 the expression on the left is to be replaced by  $2^n e^{-x} x^n/n!$  the paper

ends with several formulae for special integrals of type  $\int_{0}^{x} f(x-t)g(t)dt$  in many of

which the parabolic cylinder function  $D_n(z)$  occurs. Evaluations are also given for some integrals over the range  $(0, \infty)$  in which Bessel functions and parabolic cylinder functions occur.

H. Bateman (Pasadena).

Shabde, N. G.: On some results involving  $k_n$ -functions. J. Indian Math. Soc., N. s. 3, 146—151 (1938).

The integral  $\int_{0}^{\infty} e^{-pz} z^q \prod_{s=1}^{n} k_{2m_s}(a_s z) dz$  is expressed in terms of Lauricella's hyper-

geometric function of n variables of type  $2a_{\bullet}/(p+a_1+a_2+\cdots+a_n)$  and a transformation is found for a similar integral with an extra factor  $J_{\nu}(2\sqrt{xz})z^{-\frac{1}{2}\nu}$ . The inte-

$$\operatorname{gral} \int\limits_0^x k_{2m}(x-t) \, k_{2n}(t) \, dt \text{ is expressed as a series of type} \sum_{r=0}^\infty c_r D_{2m+2n+2r-3} \big( 2 \sqrt{x} \big) \text{ and a}$$

transformation is found for a similar integral with  $e^{-x}$  as extra factor. The integral without this factor is then expressed as a series of type  $\sum a_s[k_{2n+2s}(x) + k_{2n+2s+2}(x)]$ . The function  $k_{2n}(x)$  is found to be a solution of the integro-differential equation

$$\int_{0}^{\infty} J_{0}(2\sqrt{xs})f(s)ds = (-)^{n-1}f'(x)$$

and it is also found that

$$n\pi \int_{0}^{\infty} k_{2m}(x) k_{2n}(x) dx/x = (-)^{m+1} B(m-n, 1) \sin n\pi.$$
  $R(n) < 1.$ 

A number of formulae involving the k-function are finally derived as particular cases of formulae in two of Erdelyi's papers. In particular solutions are found of the integral

equation 
$$f(x) = (-1)^n \int_0^\infty J_{n+2}(2\sqrt{xs}) f(s) ds$$
. A. Bateman (Pasadena).

Meijer, C. S.: Integraldarstellungen Whittakerscher Funktionen. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 41, 1096-1107 (1938).

Der Verf. leitet die folgende allgemeine Integraldarstellungen ab:

$$\begin{split} W_{k,\,\,m}(z) &= \frac{\Gamma(1+\alpha-\lambda-k)\,e^{-\frac{z}{2}}z^{k}}{\Gamma(\frac{1}{2}+2\,\alpha+m-k)\,\Gamma(\frac{1}{2}-m-k)} \int\limits_{0}^{\infty\,e^{i\,z}} e^{-\frac{u}{2}}\,W_{\lambda,\,\,m+\alpha}(u)\,\,\times\\ &\quad \times\,F{\left[\frac{1}{2}+m-k,\,1+\alpha-\lambda-k\,;\,\,-\frac{u}{z}\right]}u^{\alpha-k-1}\,d\,u\,\,. \end{split}$$

Hierin ist:  $z \neq 0$ ,  $|\arg z| < \frac{3\pi}{2}$ ;  $\operatorname{Max}\left(-\frac{\pi}{2}, -\pi + \arg z\right) < \tau < \operatorname{Min}\left(\frac{\pi}{2}, \pi + \arg z\right)$  $\Re\left(\frac{1}{2} - m - k\right) > 0$ ;  $\alpha$  und  $\lambda$  beliebig mit  $\Re\left(\frac{1}{2} + 2\alpha + m - k\right) > 0$ ;  $1 + \alpha - \lambda - k$   $\pm 0, -1, -2...$  Spezialfall u. a.  $\alpha = \tau = 0$ ;  $|\arg z| < \pi$ ;  $\lambda = k$  (Sharma, vgl. dies. Zbl. 18, 304).

$$W_{k, m}(z) = \frac{\Gamma(2\beta - \mu + \frac{1}{2}) \Gamma(\mu + m - k) \Gamma(\mu - m - k) e^{-\frac{z}{2} z^{k - \mu + \frac{1}{2}}}}{\Gamma^{2}(2\beta) \Gamma(\frac{1}{2} + m - k) \Gamma(\frac{1}{2} - m - k)} \times \int_{0}^{\infty \cdot e^{i\tau}} e^{-\frac{u}{2}} M_{\beta - \mu + \frac{1}{4}, \beta - \frac{1}{4}}(u) F\left[\mu + m - k, \mu - m - k; -\frac{u}{z}\right] u^{\beta - 1} du$$

 $\Re(\frac{1}{2}\pm m-k)>0$ , z und  $\tau$  wie oben;  $\beta$  und  $\mu$  beliebig mit  $\Re(\beta)>0$ ,  $2\beta-\mu+\frac{1}{2}\neq0$ ,  $-1, -2, \ldots; \mu \pm m - k \neq 0, -1, -2, \ldots$ 

$$W_{k,\,m}(z) = rac{\Gamma(1-2lpha)\,\Gamma(rac{1}{2}-m-lpha+\lambda)\,e^{-rac{z}{2}\,m+rac{1}{2}}}{\Gamma(rac{1}{2}-m-k)\,\Gamma(1-2m-2lpha)\,\Gamma(rac{1}{2}+m-lpha+\lambda)}\int\limits_{0}^{z}e^{-rac{u}{2}M\lambda,\,-m-lpha}(u)\, imes F\left[rac{1}{2}+m-k,\,1-2lpha;\,-rac{z}{2}
ight]\,u^{lpha-m-rac{1}{2}}du.$$

 $\Re(\frac{1}{2}-m-k)>0$ , z und  $\tau$  wie oben;  $\alpha$  und  $\lambda$  beliebig, mit  $\Re(1-2m-2\alpha)>0$ ,  $1-2\alpha \neq 0, -1, -2, \ldots$  und  $\frac{1}{2}-m-\alpha+\lambda \neq 0, -1, -2, \ldots$  Mehrere Spe-S. C. van Veen (Dordrecht). zialfälle.

Erdélyi, Artur: Integraldarstellungen für Produkte Whittakerscher Funktionen.

Nieuw Arch. Wiskde 20, 1—34 (1939).

Im Anschluß an die von C. S. Meijer herrührende Darstellung einer Whittakerschen Funktion durch ein unendliches Integral, dessen Integrand das Produkt einer Exponentialfunktion, einer Potenz und einer hypergeometrischen Funktion ist, stellt Verf. sich das Ziel, für ein Produkt beliebig vieler Whittakerscher Funktionen mit voneinander unabhängigen Argumenten und Parametern eine analoge Integraldarstellung zu erhalten. Als Sonderfälle gehen hieraus die bekannten Integraldarstellungen für Produkte Besselscher Funktionen, Hermitescher und Laguerrescher Funktionen hervor. Als Objektfunktionen bezeichnet Verf. jene Funktionen, welche im Integranden einer Laplaceschen Transformation auftreten. Es handelt sich um die Auffindung der Objektfunktionen, welche zu Produkten allgemeiner Whittakerscher Funktionen gehören. Verf. stellt zunächst eine Reihe von Formeln über hypergeometrische Reihen und Verallgemeinerungen dieser Reihen, welche von Appell und von Lauricella herrühren, zusammen. Hierauf schreibt er die von ihm gefundenen unendlichen Integraldarstellungen der Produkte allgemeiner Whittakerscher Funktionen an, wobei im Integranden des Integrals verallgemeinerte hypergeometrische Reihen der obengenannten Form auftreten, und beweist diese Formeln mit Hilfe der vorher angeschriebenen Ausdrücke für die Reihen. Als Sonderfall behandelt er die Formel für das Produkt zweier Whittakerscher Funktionen. Hieraus leitet er die bekannten Ausdrücke für Produkte Laguerrescher Funktionen und Besselscher Funktionen ab. Aus den gewonnenen Formeln leitet Verf. Gruppeneigenschaften von Produkten Whittakerscher Funktionen ab. Andererseits gelingt es, aus den gewonnenen Formeln Systeme partieller Differentialgleichungen herzuleiten für die Produkte der angegebenen Funktionen. M. J. O. Strutt (Eindhoven).

Erdélyi, A.: Integral representations for products of Whittaker functions. Philos. Mag., VII. s. 2£, 871—877 (1938).

Unter Anwendung der Laplacetransformation (u. a. dies. Zbl. 17, 304) zeigt der Verf. u. a.:

$$\begin{split} W_{k,\,m}(x)\,W_{l,\,m}(y) &= \\ &= \Gamma(k+l)(xy)^{m+\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}(x+y)} \cdot \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{-\infty}^{\infty} e^{u}\,u^{-k-l}(x-u)^{-\frac{1}{4}+k-m}(y-u)^{-\frac{1}{4}+l-m} \times \\ &\times {}_{2}F_{1} \Big[ \begin{matrix} \frac{1}{2}-k+m,\,\frac{1}{2}-l+m;\,\,-u(x+y-u)\\ 1-k-l\,\,& (x-u)(y-u) \end{matrix} \Big] du \\ k+l &= 0,-1,-2,\ldots;\,\,x \neq 0,\,g \neq 0,\,\,|\arg x| < \pi,\,\,|\arg y| < \pi. \end{split}$$

$$\begin{split} D_{\mu}(x) \, D_{\nu}(y) &= \frac{e^{-\frac{1}{4}(x^{2}+y^{2})}}{4\,i\cos\frac{\pi}{2}\,(\mu+\nu)} \int_{-\infty}^{(0^{+})} e^{\frac{\nu}{2}}(x^{2}-v)^{-\frac{1}{4}(-\mu+\nu+1)}(y^{2}-v)^{-\frac{1}{4}(\mu-\nu+1)} \, \times \\ &\times \left(\frac{x^{2}+y^{2}}{v}-1\right)^{\frac{1}{4}(\mu+\nu+1)} P_{\frac{1}{4}(\mu-\nu+\frac{1}{2})}^{\frac{1}{4}(\mu+\nu+\frac{1}{2})} \left(\frac{xy}{\sqrt{(x^{2}-v)(y^{2}-v)}}\right) dv \\ &\frac{1}{2}(\mu+\nu+1) \neq 0, \ \pm 1, \pm 2, \ldots; \ x \neq 0, \ y \neq 0, \ |\arg x| < \frac{\pi}{2}, \ |\arg y| < \frac{\pi}{2}. \end{split}$$

$$K_{\nu}(x) K_{\nu}(y) = \pi(x y)^{\frac{1}{2}\nu - \frac{1}{4}} e^{-x - y} \int_{0}^{\infty} e^{-2v} \{(x+v)(y+v)\}^{-\frac{1}{4}\nu - \frac{1}{4}} P_{-\nu - \frac{1}{4}} \left(2\left(1 + \frac{v}{x}\right)\left(1 + \frac{v}{y}\right) - 1\right) dv$$

für alle Werte von  $\nu$  und für  $x \neq 0$ ,  $y \neq 0$ ,  $|\arg x| < \pi$ ,  $|\arg y| < \pi$ . Diese Integralbeziehungen liefern auch gewisse rekurrente Beziehungen, wie z. B.:

$$\begin{split} W_{k,\,m}(z) \cdot W_{l,\,m}(z) &= \frac{\Gamma(1-k-l)\,\Gamma(-2m)}{\Gamma(\frac{1}{2}-k-m)\,\Gamma(\frac{1}{2}-l-m)} z^{m+\frac{1}{2}} e^{-\frac{z}{2}} \,\times \\ &\times \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\Gamma(\frac{1}{2}-k+m+r)\,\Gamma(\frac{1}{2}-l+m+r)\,\Gamma(1+2m)}{r!\,\Gamma(1+2m+r)\,\Gamma(\frac{1}{2}-k+m)\,\Gamma(\frac{1}{2}-l+m)} z^{r}\,W_{k+l-m-r-\frac{1}{2},\,r+m}(z) \,+ \\ &+ \frac{\Gamma(1-k-l)\,\Gamma(2m)}{\Gamma(\frac{1}{2}-k+m)\,\Gamma(\frac{1}{2}-l+m)} z^{-m+\frac{1}{2}} e^{-\frac{z}{2}} \,\times \\ &\times \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\Gamma(\frac{1}{2}-k-m+r)\,\Gamma(\frac{1}{2}-l-m+r)\,\Gamma(1-2m)}{r!\,\Gamma(1-2m+r)\,\Gamma(\frac{1}{2}-k-m)\,\Gamma(\frac{1}{2}-l-m)} z^{r}\,W_{k+l+m-r-\frac{1}{2},\,r-m}(z) \,. \end{split}$$

 $|\arg z| < \frac{\pi}{2}$ ;  $\Re(k+l) > 0$ ,  $k+l \neq 1, 2, \ldots$ ;  $2m \neq 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ 

S. C. van Veen (Dordrecht).

#### Differentialgleichungen, allgemeine Theorie:

Gonzalez, M. O.: Eine Verallgemeinerung der homogenen Differentialgleichung. Bol. mat. 11, 206-209 (1938) [Spanisch].

$$\frac{y'}{(x\varphi - y)F} - \left[1 + \frac{\varphi}{(x\varphi - y)F}\right] = 0$$

ist eine exakte Differentialgleichung, wenn

ist eine exakte Differentialgleichung, wenn 
$$\varphi = \varphi\left(\frac{y}{x}\right), \qquad F = F\left(\log x - \int \frac{dv}{\varphi(v) - v}\right), \qquad v = \frac{y}{x}$$
 ist. Daher hat z. B.

$$y' = y \left(\frac{2}{x} + \log \frac{x^2}{y}\right)$$
 die Lösungen  $x + \log \log \frac{x^2}{y} = C$ .

Kamke (Tübingen).

Mitrinovitch, Dragoslav S.: Théorème sur l'équation de Riccati. C. R. Acad. Sci., Paris 208, 156—157 (1939).

La nota contiene un nuovo criterio di integrabilità dell'equazione di Riccati. C. Miranda (Genova).

Lagrange, René: Quelques théorèmes d'intégrabilité par quadratures de l'équation de Riccati. Bull. Soc. math. France 66, 155-163 (1938).

Es wird eine Reihe von Fällen angegeben, in denen die Differentialgleichung

$$y' = f(x)y^2 + 2g(x)y + h(x)$$

durch Quadraturen lösbar ist. Eines der einfacher zu formulierenden Kriterien besagt, daß die Lösbarkeit durch Quadraturen gesichert ist, wenn für zwei Konstante A, B (|A| + |B| > 0) $A^{2}f + ABf' + B^{2}(fg' - f'g + f^{2}h - fg^{2}) \equiv 0$ Kamke (Tübingen). ist.

Pompeiu, D.: Sur une classe d'équations différentielles du premier ordre. (2. Congr. Interbalkan. des Math., Bucarest, 12. IX. 1937.) Bull. Math. Soc. Roum. Sci. 40, Nr 1/2, 57—60 (1938).

Einfache Bemerkungen nebst Beispielen über einen besonderen Typus von gewöhnlichen Differentialgleichungen 1. Ordnung, die sich durch Quadraturen integrieren G. Cimmino (Cagliari).

lassen.

Mises, R. v.: Über den Verlauf der Integralkurven einer Differentialgleichung erster

Ordnung. Compositio Math. 6, 203-220 (1938).

Negli studi di Poincaré, Bendixon, Perron, Forster (cfr. questi Zbl. 17, 258) sul comportamento delle curve integrali nell'intorno di un punto singolare, l'equazione si assume nella forma

$$dy/dx = [a(x, y) + c(x, y)]/[b(x, y) + d(x, y)],$$

con a(x, y), b(x, y) polinomi omogenei in x, y dello stesso grado e c(x, y), d(x, y) funzioni infinitesime di ordine superiore nell'intorno degli zeri di a(x, y) e b(x, y). — L'A. osserva che si può effettuare lo studio di una più vasta classe di equazioni differenziali del primo ordine introducendo coordinate polari, e assumendo quindi l'equazione nella forma  $\vartheta = f(\varphi) + g(r, \varphi) = F(r, \varphi), \quad \frac{dr}{d\varphi} = r \cot(F - \varphi), \quad (*)$ 

 $\vartheta = f(\varphi) + g(r, \varphi) = F(r, \varphi), \quad \frac{1}{d\varphi} = r \cot(F - \varphi),$ (7)

dove  $r = r(\varphi)$  è l'equazione della curva integrale e  $\vartheta$  è l'angolo che la tangente alla

curva forma con l'asse polare. L'A. considera la così detta equazione omogenea relativa all'equazione data:  $\vartheta = f(\varphi), \quad \frac{dr}{d\varphi} = r \cot(F - \varphi)$  (\*\*)

della quale chiama raggi integrali le semirette uscenti dall'origine di anomalia  $\varphi_{\nu}$  tale che  $\varphi = \varphi_{\nu} = f(\varphi_{\nu})$ , oppure  $\varphi = \varphi_{\nu} = f(\varphi_{\nu}) + \pi$ , e con ipotesi poco restrittive su f e su g studia profondamente il comportamento degli integrali della (\*\*) e successivamente quelli della equazione completa (\*).

G. Sansone (Firenze).

Hamilton, O. H.: Non-unique solutions of systems of first order ordinary differential

equations. Ann. of Math., II. s. 39, 786-793 (1938).

I. Die Differentialgleichungen (A):  $y_i = f_i(x; y_1, \ldots, y_n)$   $(i = 1, 2, \ldots, n)$  seien definiert für alle Punkte des Gebiets  $R: 0 \le x \le 1; -\infty < y_i < \infty$ . Sie seien für festes x stetige Funktionen von  $y_1, \ldots y_n$ . Für jeden Punkt von R seien alle durch ihn gehenden und in jedem begrenzten Teilgebiet von R überhaupt alle Cauchyschen Näherungskurven gleichmäßig stetig. — Ist M eine Punktmenge (oder ein Punkt) aus R, so ist B(M) die Gesamtheit aller Punkte, die auf einer Integralkurve durch einen Punkt von M liegen. Ist M zusammenhängend, so ist auch der Schnitt zwischen B(M) und  $x = x_a$  ( $0 \le x_a \le 1$ ) zusammenhängend. — Die kleinste obere Grenze dder Durchmesser  $d_a$  aller möglichen Schnitte zwischen  $x = x_a$  ( $0 \le x_a \le 1$ ) und  $B(P_0)$ heißt Durchmesser von  $B(P_0)$ . Die Menge  $M_0$  aller Punkte P, für deren B(P)  $d \ge c > 0$ ist, ist abgeschlossen. Die Punkte von R, durch die die Lösungen von (A) nicht eindeutig sind, lassen sich als "Grenzmenge" einer abzählbaren Folge von abgeschlossenen Punktmengen, z. B. von  $M_1, M_{1/2}, \ldots M_{1/n}, \ldots$ , auffassen. — II. Für (A'): y' = t(x; y)sollen die für (A) genannten Voraussetzungen erfüllt sein; außerdem soll es für jeden Punkt  $(x_0; y_0)$  von R eine Zahl  $K(x_0; y_0)$  geben, so daß  $\lim_{x \to x_0} f(x; g(x)) = K(x_0; y_0)$ ist, wenn  $\lim g(x) = y_0$ . Daneben wird (B): y' = f(x; y) + e betrachtet; e gehöre der reellen Zahlenmenge G an, für die |e| < d und d beliebig positiv ist. — Die Menge  $B_n$ der Zahlen e, für die durch den Punkt Pn keine eindeutige Lösung von (B) geht, ist abzählbar. Ist  $P_1, P_2 \dots$  eine abzählbare Punktmenge K, so ist die Menge der e, für die durch alle Punkte von K nur eine Lösung von (B) geht, nicht abzählbar; sie ist nämlich  $G - \sum B_n$ . — Immer und nur wenn (A') durch jeden Punkt von R nach einer Seite hin eine eindeutige Lösung hat, gibt es eine überall dichte Menge M von Punkten, durch die die Lösung von (A') eindeutig ist. Aus beiden Sätzen folgt, daß

es eine nichtabzählbare Menge von Zahlen e gibt, so daß durch jeden Punkt von R nach einer Seite die Lösung von (B) eindeutig ist. H. Forster (München).

Pierce, Jesse: Solutions of a differential equation of the first order and first degree in the vicinity of branch points of the solution. Duke math. J. 4, 650-655 (1938).

L'autore considera l'equazione differenziale singolare

$$2x\frac{dx}{dt} = \sum_{h=0}^{\infty} f_h(t)x^h, \quad (f_0(t) \equiv 0), \quad t_0 \leq t \leq t_1,$$

dove le fh(t) sono funzioni R-integrabili i cui punti di discontinuità sono contenuti in un insieme di estensione nulla e dimostra che, se le fh soddisfano a talune ulteriori ipotesi di carattere quantitativo, tale equazione ammette due integrali che si annullano C. Miranda (Genova). per  $t=t_0$ .

Dehousse, Louis: Sur une équation différentielle pour laquelle le point x = y = 0

est un foyer. C. R. Acad. Sci., Paris 208, 323-325 (1939).

L'equazione  $x\frac{dy}{dx} = -y\left[\frac{p}{q} + x^{pr}y^{qr}A(y)\right],$ (\*)

p, q, r interi positivi,  $A(y) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$ , ha nell'origine un fuoco di ordine r (Strudelpunkt) e ammette la soluzione formale:

$$x^{pr}y^{qr}/[K(x, y) - x^{pr}y^{qr} \lg x^{qra_0}] = \text{Cost.},$$
 (\*\*)

e K(x, y) risulta olomorfa nell'intorno dell'origine soltanto nel caso  $A(y) = a_0$ . L'A. studia il caso di A(y) olomorfa, applica la sommazione esponenziale di Borel a K(x, y), ed enuncia delle limitazioni sotto le quali la (\*\*) dà la soluzione della (\*). G. Sansone.

Svartholm, N.: Die Lösung der Fuchsschen Differentialgleichung zweiter Ordnung durch hypergeometrische Polynome. Math. Ann. 116, 413-421 (1939).

Unter den Lösungen der Differentialgleichung zweiter Ordnung vom Fuchsschen Typus verdienen diejenigen ein besonderes Interesse, die sich gleichzeitig in der Umgebung zweier Stellen der Bestimmtheit regulär verhalten. Die Differentialgleichung

$$\frac{d^2w}{dx^2} + p(x)\frac{dw}{dx} + q(x)w = 0$$

wird durch geeignete Transformation in der abhängigen und unabhängigen Variablen auf die Form gebracht:

$$\frac{d^{2}u}{dz^{2}} + \sum_{r=1}^{n} \frac{1-\alpha_{r}}{z-a_{r}} \cdot \frac{du}{dz} + \frac{P_{n-2}(z)}{\prod\limits_{r=1}^{n} (z-a_{r})} u = 0.$$

Dabei sind von den n+1 Stellen der Bestimmtheit  $a_1, a_2, \ldots, a_{n+1} = \infty$  die ersten beiden zu 0 und 1 und von den zugehörigen Exponenten der Fuchsschen Relation  $\alpha + \beta + \sum_{r=1}^{n} (\alpha_r + \beta_r) = n - 1$  die  $\beta_r$  sämtlich zu Null normiert. — Verf. gibt für diesen Typ der Differentialgleichung Lösungen der oben gekennzeichneten Art als Entwicklung nach hypergeometrischen Polynomen an:  $y_v = F(-v, v+1-\alpha_1-\alpha_2, 1-\alpha_1; z);$  $y = \sum_{v=0}^{\infty} c_v y_v$  mit  $\lim_{v \to \infty} c_v = 0$ , wobei letztere Bedingung mit einer gewissen Relation zwischen den akzessorischen Parametern [Koeffizienten des Polynoms  $P_{n-2}(z)$ ] gleichwertig ist. — Liegt keine der Stellen  $a_v$   $(v=3,\ldots,n)$  auf der reellen Achse, so ist diejenige Ellipse, die  $a_1$  und  $a_2$  zu Brennpunkten hat und durch die nächstgelegene singuläre Stelle geht, Konvergenzellipse der Entwicklung. Möller (Gießen).

Mambriani, Antonio: Sulla risoluzione delle equazioni differenziali lineari. (Fi-

renze, 1.-3. IV. 1937.) Atti 1. Congr. Un. Mat. Ital. 231-237 (1938).

Verf. gibt zunächst eine Zerlegung des allgemeinen linearen homogenen Diffe-

rentialausdrucks (1)  $\sum_{r=0}^{n} p_r(x) y^{(n-r)}$  mit stetigen Koeffizienten in symbolische (nicht-kommutative) Linearfaktoren an, von der er anläßlich der Korrektur bemerkt, daß sie schon bei Frobenius zu finden sei [J. reine angew. Math. 77 (1874)], und die übrigens auch in Schlesingers Handbuch der Theorie der linearen Differentialgleichungen 1, 46—52 (1895) nachzulesen ist. Weiterhin überträgt er die bei Gleichungen mit festen Koeffizienten wohlbekannte formale Methode der symbolischen Division und Entwicklung nach Potenzen eines Operators auf Gleichungstypen wie

(2)  $u_2 D u_1 D u_0 y + v_2 D^{\epsilon_2} v_1 D^{\epsilon_1} v_0 y = f(x) \left( \epsilon_k = 0 \text{ oder } 1; \ D = \frac{d}{dx} \right).$ 

Andeutungen über die Rechtfertigung der Methode zur Gewinnung wirklicher Lösungen; Anwendung auf die Gaußsche hypergeometrische Gleichung, die sich auf mehrfache Weise in die Gestalt (2) bringen läßt.

Hermann Schmidt (Jena).

Constantinesco, G. G.: Transformations genre Laplace. (2. Congr. Interbalkan. des Math., Bucarest, 12. IX. 1937.) Bull. Math. Soc. Roum. Sci. 40, Nr 1/2, 215—220

(1938).

És werden formale Beziehungen zwischen  $a_{\nu}(x)$ , w(x) und w(x, y) gegeben, damit ein Integral der Differentialgleichung  $y^{(n)}(x) + \sum_{\nu=1}^{n} a_{\nu}(x) y^{(n-\nu)}(x) = 0$  durch  $\int_{\alpha}^{\beta} v(z) e^{zw(x)} dz$  bzw.  $\int_{\alpha}^{\beta} v(z) e^{w(x,z)} dz$  darstellbar ist. — Insofern die durch Druckfehler entstellte Arbeit dem Ref. verständlich ist, soll die unter (7) angeführte Formel durch  $q_{i}(z) = (-1)^{i} \sum_{\nu=0}^{n} c_{i,\nu}(-z)^{n-\nu}$  ersetzt werden.

V. G. Avakumovič (Beograd).

Kamke, E.: Neue Herleitung der Oszillationssätze für die linearen selbstadjungierten

Randwertaufgaben zweiter Ordnung. Math. Z. 44, 635-658 (1939).

I sistemi differenziali autoaggiunti del secondo ordine hanno la forma canonica (\*)  $y'(x) = F(x, \lambda) z(x)$ ,  $z'(x) = -G(x, \lambda) y(x)$ , F > 0, con le condizioni ai limiti (\*\*) Ay(a) = Bz(a), Cy(b) = Dz(b), |A| + |B| > 0, |C| + |D| > 0 (condizioni ai limiti di prima specie o di Sturm), oppure (\*\*\*) y(b) = Ay(a) + Bz(a), z(b) = Cy(a)+Dz(a), AD-BC=1 (condizioni ai limiti di seconda specie). L'A. si vale della rappresentazione delle funzioni incognite y(x), z(x) in coordinate polari  $y(x) = c \varrho(x) \operatorname{sen} \vartheta(x), \ z(x) = c \varrho(x) \cos \vartheta(x)$  [rappresentazione già usata dal signor H. Prüfer per i problemi al contorno di prima specie, nel caso di  $F, A, \ldots, D$  indipendenti da  $\lambda$  e  $G = \lambda g(x)$ ; Math. Ann. 95, 499—518 (1926)], e con opportuni accorgimenti dà rapidamente il teorema di oscillazione nel caso di condizioni ai limiti di prima specie. - Per i sistemi (\*), (\*\*\*), di seconda specie, l'A. dimostra che se: I.  $F(x, \lambda)$ ,  $G(x, \lambda)$  sono continue, e F > 0 per  $a \le x \le b$ ,  $\Lambda_1 < \lambda < \Lambda_2$ ; II.  $F(x, \lambda)$ ,  $G(x,\lambda)$  sono per ogni x non decrescenti con  $\lambda$  crescente, e per ogni coppia di valori  $\lambda_1 < \lambda_2$  esiste un  $x_0 = x_0(\lambda_1, \lambda_2)$  tale che  $G(x_0, \lambda_1) < G(x_0, \lambda_2)$ , oppure  $F(x_0, \lambda_1) < G(x_0, \lambda_2)$  $F(x_0, \overline{\lambda_2}) = |G(x_0, \lambda_1)| + |G(x_0, \lambda_2)| > 0; \text{ III. } \lim_{\lambda \to A_1} G(x, \lambda) = -\infty, \lim_{\lambda \to A_1} G(x, \lambda) = +\infty;$ IV. A, B, C, D sono funzioni continue di  $\lambda$  per  $\Lambda_1 < \lambda < \Lambda_2$ ; V. posto  $\Delta A = A(\lambda + \varepsilon)$  $-A(\lambda), \ldots, D \cdot \Delta C \ge C \cdot \Delta D, \quad \Delta A \cdot \Delta D \ge \Delta B \cdot \Delta C; \quad \text{VI.} \quad E' \quad B(\lambda) \equiv 0, \quad \text{oppure}$  $B(\lambda) \neq 0$  per  $\Lambda_1 < \lambda < \Lambda_2$ , allora esistono infiniti autovalori aventi per limite  $\Lambda_2$ . L'A. precisa poi il numero degli zeri delle autosoluzioni siano i corrispondenti autovalori semplici o doppi. Giovanni Sansone (Firenze).

Cinquini, Silvio: Problemi di valori al contorno per equazioni differenziali (non lineari) del secondo ordine. Ann. Scuola norm. super. Pisa, II. s. 8, 1—22 (1939).

Verf. betrachtet die Randwertaufgabe y'' = f(x, y, y'),  $y(x_1) = y_1$ ,  $y(x_2) = y_2$ . Die Funktion f ist in  $a \le x \le b$ ,  $-\infty < y < +\infty$ ,  $-\infty < y' < +\infty$  oder in  $a \le x \le b$ ,  $u(x) \le y \le v(x)$ ,  $-\infty < y' < +\infty$  gegeben. Im 2. Falle ist z. B. die Aufgabe unter folgenden Voraussetzungen lösbar:  $a \le x_1 < x_2 \le b$ ,  $u(x_i) \le y_i \le v(x_i)$ ; f stetig und  $|f(x, y, y')| \le \varphi(x) + \psi(x)|y'|$ , mit  $\varphi(x) \ge 0$ ,  $\psi(x) \ge 0$  summierbar über  $\langle a, b \rangle$ 

und u(x), v(x) Lösungen von y'' = f. Der Satz verallgemeinert einen Satz des Ref. (dies. Zbl. 2, 132; 12, 257). Im ersten und zweiten Falle kann f z. B. in der Form  $f(x, y, y') = g(x, y, y') + \psi(x)$  darstellbar sein, wo  $|g(x, y, y')| = \psi_0(y)y'^2 + \psi_1(x)$ , g stetig,  $\psi(x)$ ,  $\psi_1(x) \ge 0$ ,  $\psi_0(y) \ge 0$  über passende Intervalle summierbar sind.

G. Scorza Dragoni (Padova).

Tonelli, Leonida: Sull'equazione differenziale y'' = f(x, y, y'). Ann. Scuola norm. super. Pisa, II. s. 8, 75—88 (1939).

Existenzsätze für die Randwertaufgabe  $y''=f(x,y,y'),\ y(a)=\alpha,\ y(b)=\beta.$  Die Funktion f ist endlich und stetig in  $a\le x\le b,\ -\infty < y<+\infty,\ -\infty < y'<+\infty.$  Als Beispiel geben wir hier einen Satz, der eine Verallgemeinerung eines Satzes des Ref. [Rend. Semin. mat. Roma, IV. s. 2, 177—215 (1938), vgl. bes. Nr 8, 9, 10; dies. Zbl. 19, 345] ist: Die Aufgabe ist lösbar, wenn man für willkürliche  $\sigma>0$  und  $Y\ge 0$  eine solche über  $\langle a,b\rangle$  summierbare Funktion  $\psi(x)$  finden kann, für die folgende Ungleichungen gelten:  $|f(x,y,y')|<\sigma|y'|+\psi(x)$  für  $|y|\le Y$ ;  $f(x,y,y')>-\sigma(|y|+|y'|)-\psi(x)$  für y>Y;  $f(x,y,y')<\sigma(|y|+|y'|)+\psi(x)$  für y<-Y. Die Beschränkungen, denen die Funktion f unterworfen ist, werden noch weiter verallgemeinert: z. B., man kann voraussetzen:  $|f(x,y,y')|<\beta(x)|y'|+\psi(x)$  für  $|y|\le Y$ ;  $f(x,y,y')>-\alpha(x)|y|-\beta(x)|y'|-\psi(x)$  für y>Y;  $f(x,y,y')<\alpha(x)|y|+\beta(x)|y'|+\psi(x)$  für y<-Y. Dabei soll  $Y\ge 0$  beliebig,  $\alpha(x)\ge 0$ ,  $\beta(x)\ge 0$ ,  $\psi(x)\ge 0$  (von Y abhängig und) über

 $\langle a,b \rangle$  summierbar sein, mit  $\int_a^b \{(b-a)\alpha(x)+\beta(x)\}dx < 1$ . (Damit enthält das Theorem

auch einen Cinquinischen Satz; siehe vorst. Ref.). G. Scorza Dragoni (Padova).

Montaldo, Oscar: La determinazione effettiva degli invarianti lineari fondamentali
di un'agnazione differenziale lineare dell'ardine a. Rend. Semin Fon Sci. Univ. Cagliori

di un'equazione differenziale lineare dell'ordine n. Rend. Semin. Fac. Sci. Univ. Cagliari 8, 205—212 (1938).

Petrovitch, Michel: Théorèmes généraux sur les équations différentielles algébriques. Publ. Math. Univ. Belgrade 6/7, 290—325 (1938).

L'A. considera i sistemi canonici

anomer 
$$du_i/dt = \sum_{k=1}^{p} \varepsilon_k^{(i)} e^{u_k}, \qquad (i = 1, 2, ..., p; p = 1, 2, ...)$$

 $\varepsilon_0^{(i)} = 0$ , 1 e dà l'effettiva costruzione dei coefficienti degli integrali delle soluzioni olomorfe nell'intorno dell'origine. Con tali soluzioni forma la così detta successione canonica  $\{u_n(t)\}$  e dimostra che se  $f(x, y, y', \ldots, y^{(p)}) = 0$  è un'equazione differenziale algebrica, i suoi integrali hanno l'espressione  $x = e^{\Phi_1(t)}$ ,  $y = e^{\Phi_2(t)}$  ove  $\Phi_1(t)$  e  $\Phi_2(t)$  si rappresentano come combinazioni lineari a coefficienti interi di termini della forma  $\int e^{u_k(t)} dt$ , e le  $u_k(t)$  appartengono alla successione canonica. — L'A. estende poi il suo teorema ai sistemi di equazioni differenziali algebriche di ordine qualunque. Sansone.

• Trjitzinsky, W. J.: Analytic theory of non-linear singular differential equations. Mém. Sci. math. Fasc. 90, 81 pag. Paris (1938).

Es werden nichtlineare Differentialgleichungen

$$x^{p} y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$
 (1)

behandelt; dabei ist p eine natürliche Zahl,

$$p$$
 eine natürliche Zahl,  
 $f = \sum_{k_0, \ldots, k_{n-1}} a_{k_0, \ldots, k_{n-1}}(x) y^{k_0} y'^{k_1} \ldots y^{(n-1)^{k_{n-1}}}$ 

konvergent in einem Bereich

$$|x| \leq r$$
,  $|y| \leq \varrho$ ,...,  $|y^{(n-1)}| \leq \varrho$ ,

 $a_0, ..., 0 = 0$ , und die  $a_{k_0}, ..., k_{n-1}(x)$  sind regulär für  $|x| \le r$ . Das Ziel ist die Aufstellung von asymptotischen Darstellungen von Lösungen bei Annäherung an x = 0. Die asymptotischen Darstellungen werden aus formalen Lösungen von (1) erhalten. Für die Festlegung des Gültigkeitsbereiches der asymptotischen Darstellungen wird die verkürzte Differentialgleichung herangezogen, die aus (1) entsteht, wenn in f nur

die linearen Glieder in den  $y^{(r)}$  beibehalten werden. Der Fall n=1 wird mit Rücksicht auf weitergehende Aussagen, die dann möglich sind, gesondert behandelt. Für die nicht ganz kurze Formulierung der Ergebnisse muß auf die Schrift selber verwiesen werden.

Kamke (Tübingen).

Boos, Pierre: Une propriété de symétrie des intégrales d'équations différentielles

d'ordre n. J. École polytechn., III. s. 145, 37-54 (1939).

Untersuchungen über gewöhnliche Differentialgleichungen n-ter Ordnung  $y^{(n)} = F(y^{(n-1)}, \ldots, y', y, x)$  hinsichtlich der Eigenschaft, daß zu jeder durch einen Punkt A der Geraden Ox hindurchgehenden Integralkurve eine in bezug auf A oder auf die durch A zu Oy parallele Gerade symmetrische Integralkurve der Gleichung existiert. Im Fall  $n \neq 2$  gibt es zu jeder durch A gehenden Integralkurve der Gleichung eine in bezug auf A (auf die durch A zu Oy parallele Gerade) symmetrische Integralkurve dann und nur dann, wenn n ungerade (gerade) ist, F von x nicht abhängt und in bezug auf  $y^{(n-1)}, y^{(n-3)}, \ldots$  gerade ist. Im Fall n=2 sind diese Bedingungen hinreichend, nicht aber notwendig, falls Ox ein Integral der Gleichung darstellt.

O. Borůvka (Brno).

Risselman, W. C.: Approximation to the solution of a normal system of ordinary linear differential equations. Duke math. J. 4, 640-649 (1938).

L'autore considera il sistema di equazioni

$$x_i'(t) = \sum_{k=1}^{m} \theta_{ik}(t) x_k(t) + \theta_i(t), \quad x_i(t_0) = \gamma_i \quad (i = 1, ..., m; a \leq t_0 \leq b)$$

e dimostra, sotto opportune ipotesi per le  $\theta_{ik}$  e  $\theta_i$ , che, comunque si assegnino i numeri  $r_i(>1)$ ,  $r_{m+i}(>1)$ ,  $a_i(>0)$ ,  $n_i$ (interi) e un sistema di funzioni  $\{\varphi_n(t)\}$  linearmente in-

dipendenti in (a, b), posto  $y_{in_i} = \sum_{k=1}^{n_i} c_{ik} \varphi_k$ , restano univocamente determinate le costanti  $c_{ik}$ , che rendono minima la funzione

$$\sum_{i=1}^{m} a_{i} | \gamma_{i} - y_{in_{i}}(t_{0}) | r_{m+i} + \sum_{i=1}^{m} \int_{a}^{b} | y'_{in_{i}} - \sum_{k=1}^{m} \theta_{ik} y_{kn_{k}} - \theta_{i} |^{r_{i}} dt.$$
 (3)

Se le  $\varphi_n$  sono dei polinomii, per tali valori delle  $c_{ik}$ , si ha  $\lim_{n_i \to \infty} y_{in_i} = x_i$ . Il caso in cui gli  $r_i$ ,  $r_{m+i}$  non sono tutti maggiori di 1 è anche investigato ma con risultati meno significativi. C. Miranda (Genova).

Piaggio, H. T. H.: The incompleteness of "complete" primitives of differential equations. Math. Gaz. 23, 49—57 (1939).

L'autore enuncia senza dimostrazione una condizione necessaria e sufficiente affinchè un integrale di un'equazione differenziale del primo ordine ordinaria o ai differenziali totali (nel caso di completa integrabilità) sia singolare, nel senso che esso non possa essere ottenuto dall'integrale generale assegnando alla costante arbitraria che vi figura un valore particolare finito o infinito.

C. Miranda (Genova).

Germay, R.-H.-J.: L'intégration des systèmes différentiels normaux et les fonctions de Riemann associées aux parties linéaires de leurs seconds membres. Application aux équations aux dérivées partielles du premier ordre de forme résolue par rapport à  $\frac{\partial z}{\partial x_1}$ . Bull. Soc. Roy. Sci. Liége 7, 595—600 (1938).

Anfangswertproblem für das Differentialgleichungssystem

$$y'_j(x) - \sum_{k=1}^n a_{jk}(x) y_k(x) = f_j(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

vorausgesetzt, daß die  $a_{jk}$ ,  $f_j$  stetige Funktionen sind und die  $f_j$  eine Lipschitzsche Bedingung in bezug auf  $y_1, y_2, \ldots, y_n$  erfüllen. Ersetzt man die  $y_j(x)$  in der linken Seite durch  $y_j^{(\mu)}(x)$ , in der rechten Seite durch  $y_j^{(\mu-1)}(x)$ , so erhält man, für  $\mu = 1, 2, \ldots$ , eine gegen die gesuchte Lösung  $y_j(x)$  konvergierende Folge  $y_j^{(\mu)}(x)$ . Anwendung

auf das der partiellen Differentialgleichung 1. Ordnung

$$p_1 = f(x_1, x_2, \ldots, x_n, z, p_2, \ldots, p_n)$$

assoziierte charakteristische Differentialgleichungssystem. G. Cimmino (Cagliari).

Germay, R. H. J.: Fonctions associées aux fonctions de Riemann d'un système différentiel linéaire. — Application à l'intégration d'équations linéaires aux dérivées partielles du premier ordre. Ann. Soc. Sci. Bruxelles, Sér. I 58, 162—165 (1938).

Vereinfacht und in Matrixschreibweise übertragen ist der Inhalt folgender: Es sei Y(t, x) die einige Integralmatrix des homogenen linearen Systems mit stetigen Koeffizienten  $\mathfrak{y}' = \mathfrak{y} A$ , die sich für x = t auf die Einheitsmatrix E reduziert, also, wenn H eine beliebige Integralmatrix bedeutet,

$$Y(t,x) = H^{-1}(t) \dot{H}(x)$$
. (1)

Die Lösung des nichthomogenen Systems  $\mathfrak{y}'=\mathfrak{y}A+\mathfrak{a}$  mit den Anfangswerten  $\mathfrak{y}_0$  ist dann bekanntlich

 $\mathfrak{y} = \mathfrak{y}_0 Y(x_0, x) + \int_{x_0}^x a(t) Y(t, x) dt.$  (2)

Hierin darf man nun (x, y) mit  $(x_0, y_0)$  vertauschen:

$$\mathfrak{y}_{0} = \mathfrak{y} Y(x, x_{0}) + \int_{x}^{x_{0}} a(t) Y(t, x_{0}) dt.$$
 (3)

Vergleich von (2) (3) gibt Relationen, die auch vermöge der aus (1) fließenden, bekannten Beziehung Y(t, x)Y(x, u) = Y(t, u) (= E für t = u) unmittelbar zu sehen sind. — Anwendung von (3) auf die partielle Differentialgleichung

$$\frac{\partial z}{\partial x} + (\mathfrak{p}A + \mathfrak{a}) \left( \frac{\partial z}{\partial y_j} \right) = 0.$$
Hermann Schmidt (Jena).

Germay, R.-H.-J.: Les fonctions de Riemann et l'intégration des équations aux dérivées partielles du premier ordre, de forme linéaire. Bull. Soc. Roy. Sci. Liége 8, 8—12 (1939).

Ist die lineare homogene Differentialgleichung

$$p + \sum F_i(x, y_1, \dots, y_n) p_i = 0$$
  $\left(p = \frac{\partial z}{\partial x}, p_i = \frac{\partial z}{\partial y_i}\right)$ 

zu integrieren, so hat man das simultane System  $dy_i: dx = F_i$  mit den Anfangsbedingungen  $y_i = y_i^0$  für  $x = x_0$  zu befriedigen und erhält zur Bestimmung der charakteristischen Streifen das simultane System:

$$\frac{d p_i}{d x} = -\sum_{\nu} \frac{\partial F_i}{\partial x_{\nu}} p_{\nu} = \sum_{\nu} A_{i \nu}(x, x_0, y_1^u, \dots y_n^u) p_{\nu}.$$

Da die  $\infty^n$  Integralkurven von  $dy_i$ :  $dx = F_i$  eine vollständige Lösung bilden, findet man die Verhältnisse von  $p_1, \ldots, p_n$  ohne Integration und dann etwa  $p_n$  durch eine Quadratur. Der Verf. zieht es vor, sich erst die  $n^2$  Riemannschen Funktionen  $G_{ik}(x,\xi;\lambda;x_0,y_1^0,\ldots,y_n^0)$  bestimmt zu denken, die den linearen Ausdrücken  $\sum A_i,p_i$  adjungiert sind, und findet dann  $p_1,\ldots,p_n$  durch n Quadraturen. Er verrät aber nicht, welchen Nutzen dieser wirklich überraschende Umweg bringt. In derselben Weise behandelt er dann die allgemeine von z freie lineare Differentialgleichung  $p+\sum F_i p_i = F_{n+1}$ .

Ghika, Al.: Sur certaines solutions particulières des équations aux dérivées partielles linéaires à coefficients constants. (2. Congr. Interbalkan. des Math., Bucarest, 12. IX. 1937.) Bull. Math. Soc. Roum. Sci. 40, Nr 1/2, 81—84 (1938).

An operator G which is defined by its effect on  $e^{xu + yz}$  is said to be applicable to any function g(u, v) when

 $G[f(z,t);g(u,v)] = -(1/4\pi^2) \iint f(z,t) dz dt \cdot z^{-1} t^{-1} e^{-a-b} g(a/z,b/t) da db$ 

has a meaning for any function f(z,t) holomorphic in the circles  $C_1$  and  $C_2$ . — Let  $\gamma(D_x, D_y)F(x, y) = 0$  be a linear partial differential equation with constant coefficients, where

$$\gamma(u,v) = \sum a_{pq} u^p v^q$$

is a polynomial which cannot be broken up into factors. — By a change of variables x'=y-x, y'=x+y we can reduce the partial differential equation, if necessary, to one whose generating function is a polynomial of type  $\gamma(u,v)=av^{m+n}+b(u,v)$  ( $a\neq 0$ ), where b(u,v) is a polynomial of degree < m+n with respect to u and v. Let  $v=\Phi(u)$  be the algebraic function defined by  $\gamma(u,v)=0$  then

 $G[f(z); e^{xu+y\Phi(u)}\psi(u)]$ 

is a particular integral of the partial differential equation provided that it has a meaning. The author has proved that there are m+n entire functions of u of the form

$$\Phi_k(y,u) = \sum_{i=1}^{m+n} e^{y \Phi_i(u)} \psi_{ik}(u)$$

which are symmetrical with respect to the branches  $\Phi_i(u)$  of the algebraic function  $\Phi(u)$ , are linearly independent and moreover satisfy the conditions

 $\left[\frac{\partial^n \Phi_k(y, u)}{\partial y^n}\right]_{y=0} = \begin{cases} 1 & n=k \\ 0 & n \neq k \end{cases}$ 

It follows that the expression  $\sum_{i=1}^{m+n} G[f_i(z); e^{xu}\Phi(y, u)]$  is the general integral of Cauchy's problem. H. Bateman (Pasadena).

Soboleff, S.: Sur le problème de Cauchy pour les équations quasi-linéaires hyperboliques. C. R. Acad. Sci. URSS, N. s. 20, 79—83 (1938).

Es handelt sich um die partielle Differentialgleichung vom hyperbolischen Typus

$$\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij} \frac{\partial^{2} u}{\partial x_{i} \partial x_{j}} - \frac{\partial^{2} u}{\partial t^{2}} = F$$

 $\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij} p_i p_j$  positiv-definit) in einem Gebiete  $\Omega$ , das von den Ebenen t=0, t=T und von einer Fläche begrenzt wird, für welche man voraussetzt, daß die äußere Normalenrichtung mit der t-Richtung stets einen spitzen Winkel bildet. Es sei zunächst die Gleichung linear (die  $A_{ij}$ , F nur von den  $x_i$ , t abhängend); wenn die  $A_{ij}$ , F quadratsummierbare Ableitungen nach den  $x_i$  bis zur Ordnung  $\left[\frac{n}{2}\right]+2$  in jedem Durchschnittsgebiet  $D_t$  von  $\Omega$  mit einer Ebene t= konst. besitzen und die Integrale der Quadrate dieser Ableitungen über  $D_t$  bei variierendem t beschränkt bleiben, dann sind für t>0 alle Ableitungen von u bis zur Ordnung  $\left[\frac{n}{2}\right]+3$  in  $D_t$  quadratsummierbar, sobald das für t=0 der Fall ist. Als Folgerung dieses Ergebnisses und einiger von ihm angegebenen Ungleichheiten schließt Verf. auf die Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung der gegebenen Gleichung, auch wenn sie nur halblinear ist (die  $A_{ij}$ , F von den  $x_i$ , t, u,  $u_{x_i}$ ,  $u_t$  abhängend), mit den Anfangsbedingungen  $[u]_{t=0}=u_0$ ,  $[u_t]_{t=0}=u_1$ , unter der Annahme der Stetigkeit der Ableitungen 1. und 2. Ordnung allein. Die Beweise dafür sind kaum skizziert. G. Cimmino (Cagliari).

Efimenko, W.: Calcul approché des valeurs caractéristiques des problèmes de limite des équations différentielles ordinaires linéaires du 4-me ordre avec les coefficients variables. Appl. Math. a. Mech., N. s. 1, 155—175 u. franz. Zusammenfassung 176 (1937) [Russisch].

L'auteur reprend la méthode de Iglisch (par équations intégrales) (voir ce Zbl. 8, 353) qui concerne le calcul des valeurs caractéristiques des problèmes aux conditions limites homogènes pour un intervalle et l'équation  $y'' + q(x)y = \lambda r(x)y$  où q et r sont analytiques (avec certains développements aux extrémités). Le mémoire concerne l'extension à l'équation  $\frac{d^2}{dx^2} \left( p \frac{d^2y}{dx^2} \right) + qy = \lambda ry$ . Indications pour le calcul pratique. Exemple de  $y^{(4)} = \lambda y$  dans (0, 1).

Brelot (Bordeaux).

# Differential- und Integralgleichungen der mathematischen Physik, Potentialtheorie:

Jaeger, J. C.: The solution of one-dimensional boundary value problems by the Laplace transformation. Math. Gaz. 23, 62-67 (1939).

Die bekannte Lösungsmethode einer Anfangswertaufgabe  $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = F(x); \quad y(0) = y_0, y'(0) = y_1, \ldots, y^{(n-1)}(0) = y_{n-1}$ 

bei konstantem  $a_1, a_2, \ldots, a_n$  mit Hilfe der Laplacetransformation läßt sich mit Erfolg auch auf Randwertprobleme anwenden. Verf. gibt hierfür einige Beispiele aus der Theorie des eingespannten sowie frei aufliegenden Balkens unter verschiedenartigen Belastungsannahmen.

Schoblik (Brünn).

Guigue, René: Sur un problème de géodésiques. Ist. Lombardo, Rend., III. s. 71,

346--358 (1938).

Diese Arbeit kann als eine Ergänzung einer von demselben Autor verfaßten Arbeit (dies. Zbl. 14, 115) angesehen werden. Auch hier wird (mittels einer anderen Methode als die, welche in der eben zitierten Arbeit verwendet wurde) der Zusammenhang des in der ersten Arbeit untersuchten Problems mit der Integration der Wärmegleichung diskutiert.

Hlavatý (Praha).

Popovici, C.: Sur les formes que doit avoir un vase qui, plongé dans l'eau, la partie immergée soit une fonction donnée  $x_1(x)$  de la hauteur totale x du vase. Ann. Soc.

Polon. math. 17, 67—90 (1938).

Weinberg, Alvin M.: A case of biological periodicity. Growth 2, 81—92 (1938). In einer kugelförmigen Zelle seien zwei Substanzen der Konzentrationen  $c_i(r,t)$  in Reaktion derart, daß die dadurch bedingte Änderungsgeschwindigkeit der  $c_i$  eine lineare Kombination  $\sum A_{ik}c_k$  derselben ist; außerdem finde Diffusion statt, wobei die inneren Diffusionskonstanten  $D_i > 0$  endlich, die äußeren unendlich seien, so daß im Äußeren der Zelle die  $c_i$  konstant =  $c_{0i}$  ausfallen. Dann führen die Gleichgewichtsbedingungen auf ein gekoppeltes System von zwei linearen homogenen Differentialgleichungen zweiter Ordnung in r, t für die  $c_i$  mit linearen Randbedingungen. Das zugehörige Eigenwertproblem wird in bekannter Weise gelöst; es zeigt sich, daß höchstens die erste Eigenlösung zeitlich ungedämpft ist; die entsprechende Periode wird in Abhängigkeit von Zellgröße und Temperatur untersucht, was zu biologisch plausiblen Ergebnissen führt.

Harald Geppert (Gießen).

Corput, J. G. van der, und H. J. Backer: Reaktionsgeschwindigkeit von Gemischen.

I. Bimolekulare Reaktion von zwei gemischten Substanzen mit einer dritten Substanz.

Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 41, 1058-1073 (1938).

Verff. werden bei Untersuchung der Oxydation zweier isomerer Diole

 $(CH_3)_3C C(OH) - C(OH) < C(CH_3)_3$ 

mittels Bleitetrazetat auf die theoretische Behandlung der Reaktionsgeschwindigkeit einer bimolekularen Reaktion von zwei gemischten Substanzen mit einer dritten geführt: es ergibt sich ein lineares Differentialsystem erster Ordnung, dessen Lösungen durch Potenzreihenansatz gewonnen werden.

\*\*Möller\* (Gießen).\*\*

Picone, Mauro: Analisi quantitativa ed esistenziale nei problemi di propagazione.

(Firenze, 1.-3. IV. 1937.) Atti 1. Congr. Un. Mat. Ital. 109-124 (1938).

Bericht über zwei im "Istituto per le Applicazioni del Calcolo" für die numerische Rechnung der Lösungen von Fortpflanzungsproblemen erfolgreich angewandte Methoden, nämlich die sogenannten "Variationalmethode" (dies. Zbl. 16, 176) und "Methode der Integralgleichungen" (dies. Zbl. 18, 257), welche in früheren Arbeiten (z. B. dies. Zbl. 14, 261—262) des Verf. schon in vollständigerer Weise dargestellt worden sind. Verf. betrachtet hier insbesondere das Problem, eine Lösung u(x, y, z, t) der partiellen Differentialgleichung  $p\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + q \Delta_2 u = F(x, y, z, t)$ 

mit Randwerten Null und vorgegebenen Anfangswerten u(x, y, z, 0),  $u_t(x, y, z, 0)$ , im Raumgebiete  $0 \le x \le a$ ,  $0 \le y \le b$ ,  $0 \le z \le c$ , für Zeitwerte  $t \ge 0$ , zu bestimmen. Ein Vergleich mit den klassischen Auflösungsverfahren (wobei p nur von x, y, z und q nur von t abhängt) zeigt die erheblichen Vorteile, die von den neuen Piconeschen Methoden (wobei die beiden Funktionen p, q von x, y, z, t abhängen können), besonders für das erstrebte Ziel der numerischen Rechnung, geleistet werden. Es wird auch auf die sehr weiten Anwendbarkeitsmöglichkeiten dieser Methoden bei den verschiedensten linearen Problemen kurz hingewiesen.

G. Cimmino (Cagliari).

Gröbner, Wolfango: Risultati dell'applicazione del metodo variazionale in alcuni problemi di propagazione. (Firenze, 1.—3. IV. 1937.) Atti 1. Congr. Un. Mat. Ital. 222—225 (1938).

Die Piconesche "variationale" Approximationsmethode (vgl. vorsteh. Ref.)

wird auf die Integrodifferentialgleichung

$$w(x,t) = \int_{0}^{t} C(x,\xi) \, \mu(\xi) \, \frac{\partial^{2} w(\xi,t)}{\partial t^{2}} d\xi + C(x,vt) \cdot P$$

angewandt, um eine Lösung w(x,t) unter den Nebenbedingungen: entweder w(0,t) = w(l,t) = 0 oder  $w(0,t) = w_x(0,t) = 0$  zu ermitteln. Nach einer allgemeinen Bemerkung über einen Sonderfall, wo die genannte Methode die auch sonst durch ein klassisches Verfahren erhaltbare exakte Auflösungsformel liefert, gibt Verf. ein numerisches Beispiel, wo die mittels der ersten Approximation der Variationalmethode ausgerechneten Werte von w(x,t) schon eine auffallende Genauigkeit mit den entsprechenden, aus der allgemeinen Auflösungsformel hergeleiteten Werten aufweisen. G. Cimmino (Cagliari).

Graeser, Ernst: Potentialströmungen in Kanalsystemen. Nachr. Ges. Wiss. Göttin-

gen I, N. F. 1, 203—207 (1939).

Auszug aus der nachstehend besprochenen Arbeit. F. Lösch (Rostock). Graeser, Ernst: Potentialströmungen in Kanalsystemen. J. reine angew. Math.

**180**, 86—96 (1939).

Verf. behandelt ebene Potentialströmungen in Kanalsystemen, die in der folgenden Weise konstruiert sind: In der Strömungsebene zeichne man 2n  $(n \ge 2)$  von einem Punkt ausgehende Halbgeraden  $h_1, h_2, \ldots, h_{2n}$  in durchaus regelmäßiger Anordnung. Symmetrisch zu  $h_1, h_3, \ldots, h_{2n-1}$  zeichne man aus dem Unendlichen kommende Parallelkanäle  $K_1, K_3, \ldots, K_{2n-1}$  der Breite 2a, symmetrisch zu  $h_2, h_4, \ldots, h_{2n}$  aus dem Unendlichen kommende Parallelkanäle  $K_2, K_4, \ldots, K_{2n}$  der Breite 2b; die geradlinigen Begrenzungen der Kanäle werden bis zu den Schnittpunkten je zweier aufeinanderfolgender Kanalwände der beiden Kanalsorten durchgeführt. — Zunächst wird diejenige in dem Kanalsystem erfolgende reguläre Potentialströmung bestimmt, welche für jeden Kanal K, eine vorgegebene Geschwindigkeit v, aufweist, mit der die strömende Substanz in dem betreffenden Kanal aus dem Unendlichen zufließen bzw. ins Unendliche abfließen soll (wobei die  $v_r$  so gewählt sein müssen, daß die Kontinuitätsbedingung erfüllt ist). Die Bestimmung gelingt mittels konformer Abbildung des Innern des Kanalsystems auf eine Halbebene. — In dem Spezialfall, in dem die strömende Substanz in den Kanälen der Breite 2a mit ein und derselben Geschwindigkeit  $v_a$ aus dem Unendlichen zufließt und in den Kanälen der Breite 2b mit ein und derselben Geschwindigkeit  $v_b = -\frac{a}{b}v_a$  ins Unendliche abfließt, erfolgt die Strömung derart symmetrisch, daß sie sich aus 2n Teilströmungen zusammensetzt, die in den 2n von den Halbgeraden h, begrenzten Sektoren des Kanalsystems verlaufen. Es ergibt sich also nebenbei die Potentialströmung in einem derartigen Sektor mit dem Spitzenwinkel  $\frac{\pi}{n}$ , und dieses Ergebnis läßt sich ohne weiteres übertragen auf den Fall eines Sektors der in Rede stehenden Art mit beliebigem Spitzenwinkel. (Für den Fall, daß der Spitzenwinkel ein rationaler Teil von \u03c4 ist, vgl. H. F. Rossbach, Zbl. Mech. 6, 224.) - Schließlich wird gezeigt, wie sich an Hand der konformen Abbildung des Kanalsystems auf die Halbebene auch sofort Kanalströmungen ermitteln lassen, die im Bereichinnern vorgegebene Singularitäten (Wirbel, Dipole, Quellen, Senken) aufweisen. F. Lösch (Rostock).

Reulos, René: Les équations de Maxwell et les séries de tourbillons. C. R. Acad. Sci., Paris 208, 423—425 (1939).

Es handelt sich um eine Methode zur Integration der Maxwellschen Differential-

gleichungen, wobei als Integral eine Reihe angesetzt wird, von der jedes Glied proportional zur Rotation des nächsten Gliedes ist. Als erstes Glied der Reihe wird ein Potentialausdruck angesetzt. Die Proportionalitätskonstante dient als Parameter. Die Reihe stellt somit eine Reihenentwicklung nach Potenzen dieses Parameters dar. Bei der Anwendung dieses Gedankens auf die Maxwellschen Gleichungen wird der Parameter einem Differentialoperator nach der Zeit gleichgesetzt. Verf. zeigt, daß der von ihm angesetzte Ausdruck bei richtiger Wahl der Konstanten ein Integral der Maxwellschen Differentialgleichungen des freien Raumes darstellt. Die Anwendung auf ein geladenes Partikel zeigt, daß die klassische Lösung der Maxwellschen Gleichungen für diesen Fall als Sonderfall der neuen Lösung hervortritt. Als Vorteil der neuen Lösung wird genannt, daß sie unabhängig von jeder Hypothese über die Struktur des Elektrons ist und daß sie den Augenblickswert des Feldes um die Ladung herum darstellt (im Gegensatz zu den retardierten Potentialausdrücken der klassischen Theorie). Zum Schluß nennt Verf. einige mögliche Anwendungen seiner Lösung auf Probleme der Quantentheorie. M. J. O. Strutt (Eindhoven).

Morris, Rosa M.: The internal problems of two-dimensional potential theory.

Math. Ann. 116, 374—400 (1939).

Es werden die allgemeinen Transformationen der Potentialgleichung betrachtet, die durch die Gleichungen gegeben sind:

 $z = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{(n-1)i\zeta}$  für das äußere Problem  $z = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{ni\zeta}$  für das innere Problem

und

 $(z=x+iy,\zeta=\xi+i\eta)$  und für die so erhaltenen Bereiche Lösungen der ersten und zweiten Randwertaufgabe gesucht. Die dem inneren Problem eigentümlichen Schwierigkeiten rühren von dem Auftreten singulärer Punkte der verwendeten konformen Abbildungen her, können aber durch ähnliche Betrachtungen überwunden werden, wie sie Verf. früher für das äußere Problem angestellt hat. - Die zur Lösung gebrachten Probleme sind von zwei Typen: ein Typus gehört der Hydrodynamik, der andere der Elastizitätstheorie an. Der erste Typus betrifft Untersuchungen über die augenblickliche Bewegung einer idealen Flüssigkeit, die entweder innerhalb eines allgemeinen Zylinders oder zwischen zwei Niveauflächen (Äquipotentialflächen, Isothermen) eingeschlossen ist; der zweite Typus bezieht sich auf das Verdrehungsproblem gerader Stäbe in der von de Saint-Venant herrührenden Auffassung. Der Ansatz des hydrodynamischen Problems mit rotierender Berandung und des Verdrehungsproblems stellen sich als formal übereinstimmend heraus. - Von den Bereichen, die durch die obigen Ausdrücke erfaßt werden, sind zu nennen: Ellipse, Kreissektor, Kreisbogen, die Joukowskische Abbildung für Tragflügel, Polygone, die Kiel- und Ruderfläche von S. D. Daymond und L. Rosenhead [Proc. Cambridge Philos. Soc. 33, 62-69 (1937)]. Th. Pöschl (Karlsruhe).

Viola, Tullio: Sulla possibilità di prolungare una funzione armonica, definita nell'interno di un angolo, al di là del vertice. (Firenze, 1.—3. IV. 1937.) Atti 1. Congr. Un. Mat. Ital. 213—214 (1938).

Einfache Bemerkung über die Fortsetzbarkeit einer ebenen Potentialfunktion über eine Ecke, und zwar eines Kreissektors, dessen Winkel ein rationales Vielfaches von  $\pi$  ist.

H. Hornich (Wien).

Viola, Tullio: Formula risolutiva del problema di Dirichlet relativo ad un campo che si può decomporre nella somma di un numero finito di dominii rettangolari. (Firenze, 1.—3. IV. 1937.) Atti 1. Congr. Un. Mat. Ital. 207—212 (1938).

Nach einer Methode von M. Picone wird die numerische Lösung des Dirichletschen Problems für ein Gebiet, das sich in endlich viele Rechtecke zerlegen läßt, gegeben.

v. Koppenfels (Würzburg).

Inoue, Masao: Sur un procédé pour construire la solution du problème de Dirichlet.

Proc. Imp. Acad. Jap. 14, 368-372 (1938).

En partant d'un résultat de F. Leja (voir ce Zbl. 14, 302 et 19, 261), l'auteur démontre en faisant usage d'un résultat établi antérieurement par lui (ce Zbl. 19, 216) que la fonction harmonique:  $\frac{1}{\lambda} \log \Phi(z, \lambda)$ 

introduite par Leja, converge uniformément, lorsque  $\lambda \to 0$ , vers la solution du problème de Dirichlet, pour tout domaine plan D, limité par une courbe de Jordan portant des données continues.

N. Cioranescu (Bukarest).

Evans, G. C.: Modern methods of analysis in potential theory. Bull. Amer. Math.

Soc. 43, 481-502 (1937).

Referat über die neueren Entwicklungen in der Potentialtheorie; es werden behandelt: I. Dirichletsches und Neumannsches Problem. II. Vermischte Randwertaufgabe. III. Funktionen der Form  $u(M) = \int_{P} r^{-\alpha} dm(e_{P}), r = \overline{MP}, 0 < \alpha < 3$ , wo

das Integral über eine beschränkte, abgeschlossene Menge F des Raumes erstreckt wird.

H. Hornich (Wien).

La Vallée Poussin, Ch. de: Points irréguliers. Détermination des masses par les

potentiels. II. Bull. Acad. Roy. Belg., V. s. 24, 672-689 (1938).

L'auteur poursuit d'abord (toujours dans l'espace ordinaire) son étude des points réguliers pour ensembles fermés, commencée dans la  $1^{\text{ère}}$  partie de cet article (ce Zbl. 19, 216) et retrouve à partir de sa nouvelle définition le critère de Wiener sous une forme plus générale. Puis il définit pour un ensemble ouvert  $\Omega$  une régularité nouvelle d'un point P hors  $\Omega$  et en donne des critères. L'intérêt en est l'emploi dans l',,opération régularisante" qui consiste, étant données des masses sur la frontière bornée F de  $\Omega$ , à les transporter (avec variation possible du total) sur l'ensemble des points de F réguliers pour  $\Omega$ , d'une manière unique en conservant le potentiel dans  $\Omega$ . Suivent applications et exemples. Je dois signaler, comme en augmentant l'intérêt, que les points de F réguliers pour  $\Omega$  sont les points-frontière stables pour  $\Omega$  au sens (élargi) de Keldych-Lavrentieff.

Tsuji, Masatsugu: On the limits of indetermination of bounded harmonic functions.

Jap. J. Math. 15, 19-26 (1938).

Verallgemeinerung gewisser klassischer Konvexitätssätze über harmonische, beschränkte Funktionen auf Funktionen von drei Veränderlichen. Rolf Nevanlinna.

Tsuji, Masatsugu: On Fatou's theorems on Poisson integrals. Jap. J. Math. 15,

13-18 (1938).

Es wird gezeigt, daß die Fatouschen Sätze über die Existenz von Winkelgrenzwerten beschränkter harmonischer Funktionen dahin erweitert werden können, daß die Grenzwerte fast überall am Rande auch dann existieren, wenn die Annäherung auf gewissen, von dem Stetigkeitsgrad der Randwerte abhängigen, den Rand berührenden Wegen stattfindet. Dieses Ergebnis scheint indes in dem klassischen Fatouschen Satz mitenthalten zu sein, da die Existenz von gewissen berührenden Zielwegen eine Folgerung der Tatsache ist, daß die Grenzwerte nach Fatou in beliebigen inneren Winkelräumen vorhanden sind.

Rolf Nevanlinna (Helsinki).

Colucei, Antonio: Sopra una particolare rappresentazione delle funzioni iperarmoniche di due variabili. (Firenze, 1.—3. IV. 1937.) Atti 1. Congr. Un. Mat. Ital.

189—193 (1938).

Jede n-hyperharmonische Funktion u(x, y) = u(P) in einem einfach zusammenhängenden Gebiete A läßt sich bekanntlich nach der Almansischen Zerlegungsformel  $u(P) = \sum_{k=1}^{n-1} \overline{OP^{2k}} u_k(O, P)$  darstellen, wobei O ein beliebig gewählter innerer Punkt von A ist und die  $u_k(O, P)$  wohlbestimmte, harmonische Funktionen von P bedeuten. Nimmt man O außerhalb von A, so gilt noch eine derartige Zerlegungsformel; die  $u_k(O, P)$ 

sind dann aber nicht eindeutig bestimmt. Verf. findet hier nämlich, daß sie von n(n-1)willkürlichen Konstanten abhängen. G. Cimmino (Cagliari).

### Integralgieichungen, Integraltransformationen:

Monteiro, António: Sur l'additivité des noyaux de Fredholm. Portugaliae Math. 1, 1-174 (1937).

L'objet principal du mémoire est l'étude des cas où le noyau résolvant  $R(H + L, \lambda)$ relatif à la somme de deux noyaux, H et L, d'équations de Fredholm, est  $R(H, \lambda)$  $+ R(L, \lambda)$ . L'aut. trouve des conditions nécessaires et suffisantes pour que cela ait lieu; l'orthogonalité entre H et L est un cas particulier. Les conséquences de ces conditions sont étudiées systématiquement, et l'aut. en déduit notamment une nouvelle méthode pour parvenir à la notion de noyau principal, relatif à une équation de Fredholm, et pour établir les propriétés fondamentales de ces noyaux principaux. Un dernier chapitre est consacré aux noyaux réguliers, notion qui généralise celle de noyaux

hermitiens: les noyaux du type  $\sum_{n=1}^{p} U_n(M) V_n(P)$  sont dits réguliers si les fonctions  $\overline{V}_n$ 

(conjuguées des  $V_n$ ) sont des combinaisons linéaires distinctes des fonctions  $U_n$  (supposées linéairement indépendantes); dans le cas général, un noyau est dit régulier quand tous ses noyaux principaux sont réguliers. Pour tout noyau régulier et continu, l'aut. établit la convergence en moyenne de la série des noyaux principaux, et il en déduit une certaine représentation du noyau donné par une somme de deux autres, dont un n'a pas de constante polaire. Certains résultats de l'aut. restent valables nême quand la théorie de Fredholm ne s'applique pas. Georges Giraud (Bonny-sur-Loire).

Ghermanescu, Michel: Sur une classe nouvelle de noyaux de Fredholm. (2. Congr. Interbalkan. des Math., Bucarest, 12. IX. 1937.) Bull. Math. Soc. Roum. Sci. 40, Nr 1/2,

141—152 (1938).

A detailed exposition of the results of the note abstracted in this Zbl. 17, 440. It might be noted that some of the results of this paper are a special case of the general theory of E. H. Moore [Bull. Amer. Math. Soc. 18, 361 (1912)] by assuming  $Juv = \int uv \, dx - \int \int u(x) M(x, y) v(y) \, dx \, dy.$ Hildebrandt (Ann Arbor).

Cooper, J. L. B.: An integral equation. Quart. J. Math., Oxford Ser. 9, 263-273 (1938).

The integral equation is (A):  $\int k(y-x)f(y)dy = 0$ . Results are of the follow-

ing type, obtained by the use of complex Fourier transforms: (1) if  $e^{at}k(t)$ ,  $e^{-bt}f(t)$ are  $L^2(0,\infty)$  for some a>b>0, and  $e^{ct}f(t)$  is  $L^2(-\infty,0)$  for some real c, then f(y) satisfying (A) has the form  $\sum_{\alpha} R(y)e^{i\alpha y}$  where the sum ranges over the zeros of  $K(w) = \int_0^\infty k(t)e^{iwt}dt$  for which  $-c < I(\alpha) < b$ , R(y) being a polynomial of degree

one less than the order of the zero; (2) if k(t) is non-increasing in t and k(t) > 0, then (A)

has no solution not identically zero such that  $f(t) \to 0$  as  $t \to \infty$  or  $\int f(y) dy$  exists. The condition that k(t) be non-increasing is essential in this case.

Gunther, N.: Sur la théorie des intégrales de Stieltjes-Radon et les équations intégrales. C. R. Acad. Sci. URSS, N. s. 21, 219-223 (1938).

L'aut. définit des fonctions complexes d'ensembles, v(e), additives, à variations bornées et qui jouissent de certaines propriétés. Elles lui servent à définir l'expression  $\int v(\omega)f(x)d\omega$ , ou intégrale de Stieltjes-Radon, dans laquelle f(x) est une fonction complexe d'un point. Il introduit aussi d'autres expressions, dites intégrales de Hellinger. Les équations intégrales considérées sont du type  $\varphi(x) = \lambda \int_{(\Omega)} k(\tau, x) \varphi(y) d\tau + F(x)$ où  $\tau$  est un ensemble, et où le noyau  $k(\tau, x)$  est hermitien, c'est-à-dire que la fonction complexe  $k(\tau, \omega) = \frac{1}{\omega} \int_{(\omega)} u(\omega) k(\tau, x) d\omega$ , où u est une certaine fonction positive donnée,

est conjuguée de  $k(\omega, \tau)$ ; d'autres hypothèses sont faites sur ce noyau. Cette note suppose la connaissance des travaux antérieurs de l'auteur. Georges Giraud.

Tautz, Georg: Nichtlineare Integralgleichungen bei unendlichem Integrationsgebiet; Anwendung auf eine Randwertaufgabe. Jber. Deutsch. Math.-Vereinig. 48, Abt. 1, 175—192 (1939).

L'auteur reprend l'équation  $\psi(x)+\int_B K(x,y)f(y,\psi(y))\,dy=0$  étudiée par Hammerstein [Acta math. 54 (1930)] et comme cas particulier par Rothe [Compos. Math. 5 (1937/38)] et il en améliore les raisonnements. x,y sont des points de l'espace à n dim. où B est un domaine simplement connexe non nécessairement fini. Avec des hypothèses sur K et f, il existe une intégrale continue de carré sommable. Application dans le plan au problème de Dirichlet pour  $\frac{\partial}{\partial x}\left(p\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(p\frac{\partial u}{\partial y}\right)=0$  après quelques lemmes sur les équations elliptiques et par usage de la fonction de Green. Brelot (Bordeaux).

Cassina, Ugo: Su di un'equazione integro-differenziale. (Firenze, 1.—3. IV. 1937.) Atti 1. Congr. Un. Mat. Ital. 238—241 (1938).

Auflösungsformel für die Integrodifferentialgleichung

$$\frac{\partial f(t, x)}{\partial t} = \int_{0}^{1} k(t, x, y) f(t, y) dy + h(t, x)$$

mit der Nebenbedingung  $f(t_0, x) = \varphi(x)$ . Dieses Problem läßt sich sonst auf die Auflösung einer speziellen, gewöhnlichen Integralgleichung 2. Art zurückführen, wie unmittelbar ersichtlich ist (Ref.).

G. Cimmino (Cagliari).

Hebroni, P.: Sur les matrices continuisées à deux termes et leur application aux équations intégro-différentielles linéaires. C. R. Acad. Sci., Paris 207, 1371—1373 (1938).

Beiträge zur Theorie der vom Verf. eingeführten sogenannten "matrices continuisées à deux termes" [Mh. Math. Phys. 33, 403—429 (1923)]. Es handelt sich um Matrizen 2. Ordnung, deren Elemente Funktionen zweier Variablen sind und für welche eine besondere Produktbildung erklärt wird. Die Kenntnis der genannten Arbeit des Verf. ist unentbehrlich für das Verständnis der vorliegenden. G. Cimmino.

Palamà, G.: Sulla trasformazione di Laplace e su alcuni sviluppi in serie di polinomi

di Laguerre. Math. Z. 45, 97—106 (1939).

Es werden mit Hilfe (einseitiger) Laplacetransformation verschiedene Gruppen spezieller Formeln hergeleitet: einmal handelt es sich um die Ausrechnung der Laplacetransformierten einzelner Funktionen, wie etwa die Darstellung von  $\mathfrak{L}(t^{\alpha}(\lg t)^{k})$  $(\alpha \ge 0, k \ge 0 \text{ ganz})$  in der Form  $s^{-\alpha-1}P_k(\lg s)$   $(P_k \text{ Polynom } k\text{-ten Grades})$ , dann um Identitäten im Oberbereich, die aus dem Faltungssatz dadurch erschlossen werden, daß es gelingt, das Produkt zweier Unterfunktionen (dessen Oberfunktion also die Faltung ist) direkt als Unterfunktion einer bekannten Funktion darzustellen; in dieser Weise wird z. B. für  $t^{\alpha}J_{\alpha}(t)$   $(J_{\alpha} = \text{Besselsche Funktion}, \alpha \geq \frac{1}{2})$  eine Darstellung durch ein Faltungsintegral ermittelt. Der größte Teil der Arbeit beschäftigt sich aber mit der Übertragung von Reihenentwicklungen (nach Potenzen von  $\frac{s-1}{s}$ ) in den Oberbereich auf Grund des bekannten Ausdrucks für  $\mathfrak{L}(t^{\alpha}L_n^{(\alpha)}(t))$ , wo  $L_n^{(\alpha)}$  in üblicher Weise ein Laguerresches Polynom bedeutet. So werden z. B. für  $\lg t$ ,  $e^{2t} \cosh(\sqrt{2}t)$  Entwicklungen nach Laguerreschen Polynomen gegeben, ferner Reihen für Linearkombinationen Besselscher Funktionen, die in den Zusammenhang der Tricomischen [Rend. Accad. Naz. dei Lincei 6, 21 (1935)] Erzeugung der Laguerreschen Polynome durch Entwicklung von  $e^x(xt)^{-\frac{1}{2}}J_{\alpha}(2\sqrt{xt})$  nach Potenzen von x gehören. Aus dieser werden

zum Schluß die öfters Tricomi (Comment. math. helv. 8 (1935/36) zugeschriebenen Entwicklungen von  $\cos kx$ ,  $\sin kx$  nach Hermiteschen Polynomen vereinfacht gewonnen, und es wird darauf hingewiesen, daß sie schon bei Dusl Congr. Intern. dei Mat.. Bologna III, 315 (1928)] stehen. Wir fügen hinzu, daß sie sogar schon bei Hermite zu finden sind [Sur un nouveau développement en série de fonctions (1864), Œuvres t. II, Paris 1908, 293-312, insbes. 296 unten] und sich übrigens unmittelbar aus der

erzeugenden Funktion  $e^{-\frac{t^2}{2}-xt}$  ergeben, wenn man darin ik für t schreibt.

Hermann Schmidt (Jena).

Boas jr., R. P., and D. V. Widder: The iterated Stieltjes transform. Trans. Amer. Math. Soc. 45, 1—72 (1939).

If  $\alpha(x)$  is a function, defined on  $(0, \infty)$ , of bounded variation on every interval  $(\varepsilon, R)$ ,  $(0 < \varepsilon < R < \infty)$ , and normalized by the conditions:  $\alpha(0) = 0$ ,  $\alpha(u) = \frac{1}{2} [\alpha(u^+) + \alpha(u^-)]$ ,

then for x > 0 the iterated Stieltjes transform is defined by  $\int_{0+}^{\infty} \frac{dt}{x+t} \int_{0+}^{\infty} \frac{d\alpha(u)}{t+u}$ , and the  $S_2$  transform by  $\int_{0+}^{\infty} \frac{\log(x/t)}{x-t} d\alpha(t)$  (with  $\frac{\log(x/t)}{x-t} = 1/x$  for t=x); an integral  $\int_{0+}^{\infty} f(t) d\alpha(t)$  must be understood to mean  $\lim_{\epsilon \to 0; R \to \infty} \int_{\epsilon}^{R} f(t) d\alpha(t)$ , where the integral over  $(\epsilon, R)$  is a (Riemann-) Stieltjes integral. The existence of the Gamma-

(Riemann-) Stieltjes integral. The existence of the S2 transform implies the existence of the iterated Stieltjes transform, but not conversely. If the latter exists, then the

first will exist if and only if  $\alpha(t) - \alpha(0^+) = o(-1/\log t)$  with  $t \to 0$ ,  $\int_0^\infty u^{-1} d\alpha(u)$ 

 $= o(1/\log t)$  with  $t \to \infty$ ; the integrals are then also equal to one another. If for k

an integer >1 the (linear) inversion operator 
$$H_{k,t}[f]$$
 is defined by 
$$H_{k,t}[f(t)] = \left[\frac{1}{k! \ (k-2)!}\right]^2 \{t^{2k-1}[t^{2k-1}f^{(k-1)}(t)]^{(2k-1)}\}^{(k)},$$

then for an  $\alpha(t)$ , which is absolutely continuous on every finite interval  $(\varepsilon, R)$ ,  $(0 < \varepsilon < R < \infty)$ , and has an iterated Stieltjes transform (or a  $S_2$  transform) f(x), the limit:  $\lim_{k\to\infty} H_{k,t}(f(t))$  exists and is equal to  $\alpha'(t)$  for almost all positive values of t. If  $\alpha(t)$ 

is only a normalized function, of bounded variation on every  $(\varepsilon, R)$ ,  $(0 < \varepsilon < R < \infty)$ , then  $\alpha(x) = \alpha(0^+) + \lim_{k \to \infty} \int_{0+}^{\infty} H_{k,t}[f(t)] dt$ . In the second half of the paper the authors

give several theorems containing necessary and sufficient conditions for the representation of functions by iterated Stieltjes transforms or by S<sub>2</sub> transforms, with determining functions  $\alpha(t)$  belonging on  $(0, \infty)$ , to one of the classes: A. non-decreasing; B. of bounded variation; C. integral of a function of  $L^p$  (p>1); D. integral of a function of L; E. integral of a bounded function. As an example we mention this theorem: Necessary and sufficient for f(x) to have, for  $0 < x < \infty$ , the representation by an iterated Stieltjes transform and by a  $S_2$  transform with  $\alpha(t)$  (normalized and) non-decreasing; is: 1. f(x) has derivatives of all orders on  $(0, \infty)$ , 2. f(x) = o(1),  $(x\to\infty)$ ;  $f(x)=o(x^{-1})$ ,  $(x\to0)$ ; 3. for an infinite sequence of positive integers k, J. Ridder (Groningen).  $H_{k,x}[f(x)] \ge 0$ ,  $(0 < x < \infty)$ .

## Funktionalanalysis, Funktionalräume:

Fichtenholz, Gr.: Sur une classe d'opérations fonctionnelles linéaires. Rec. math. Moscou, N. s. 4, 215-225 (1938).

M sei der Raum aller meßbaren, beschränkten Funktionen x(t) in [a, b]. M ist metrisch mit dem Betrag |x| = wahr. Max |x(t)|. Es werden in M zwei von der metrischen Konvergenz verschiedene Konvergenzbegriffe eingeführt:  $x_n \stackrel{\beta}{\to} x$ , wenn  $\|x_n\| \le K$  und  $x_n(t)$  fast überall gegen x(t) konvergiert,  $x_n \overset{\beta^{\bullet}}{\to} x$ , wenn  $\|x_n\| \le K$  und  $x_n(t)$  asymptotisch (en mesure) gegen x(t) konvergiert.  $\mathfrak{U}_{\beta \beta}$  sei die Gesamtheit aller linearen Operationen y = U(x) von M in sich, für die aus  $x_n \overset{\beta}{\to} x$  stets  $U(x_n) \overset{\beta}{\to} U(x)$  folgt. Entsprechend  $\mathfrak{U}_{\beta^{\bullet}\beta^{\bullet}}$ . Es wird  $\mathfrak{U}_{\beta\beta} = \mathfrak{U}_{\beta^{\bullet}\beta^{\bullet}}$  bewiesen und daß jedes  $U \in \mathfrak{U}_{\beta^{\bullet}\beta^{\bullet}}$  durch eine Beziehung  $\int_a^b y(s) ds = \int_a^b U(x;s) ds = \int_a^b x(t) \varphi(t,v) dt$ ,  $a \le v \le b$ , charakterisiert ist, wobei 1.  $\varphi(t,0) = 0$ , 2.  $\varphi(t,v)$  als Funktion von t in [a,b] summierbar ist, 3.  $\int_a^b |\varphi(t,v+\Delta v)-\varphi(t,v)| dt \le L \cdot \Delta v$  für alle  $v,\Delta v > 0$  gilt, L Konstante. Umgekehrt erklärt jede solche Beziehung ein  $U \in \mathfrak{U}_{\beta^{\bullet}\beta^{\bullet}}$ . Schließlich gilt: Ist  $U_n \in \mathfrak{U}_{\beta^{\bullet}\beta^{\bullet}}$  und ist  $U_n(x) \overset{\beta^{\bullet}}{\to} U(x)$  für jedes  $x \in M$ , so ist  $U \in \mathfrak{U}_{\beta^{\bullet}\beta^{\bullet}}$ . G. Köthe (Münster).

Fichtenholz, Gr.: Sur les fonctionnelles linéaires, continues au sens généralisé.

Rec. math. Moscou, N. s. 4, 193-213 (1938).

Ausführliche Darstellung der in zwei früheren Noten [C. R. Acad. Sci. URSS, N. s. 4, 225—228, 255—258 (1936); dies. Zbl. 15, 306, 16, 30] angekündigten Ergebnisse.

G. Köthe (Münster).

Kitagawa, Tosio: The characterisations of the fundamental operations by means

of the operational equations. Proc. Imp. Acad. Jap. 14, 205-210 (1938).

 $L^2$  sei der lineare Raum aller komplexwertigen Funktionen f(x), die in  $(-\infty, +\infty)$  erklärt sind und in jedem endlichen Bereich quadratisch integrierbar sind. E durchlaufe alle beschränkten Mengen von reellen Zahlen mit positivem Maß. Es sei  $||f||_E = \{f|f(x)|^2 dx\}^{\frac{1}{4}}$  für  $f \in L^2$ . Eine lineare Operation A von  $L^2$  auf sich wird als beschränkt bezeichnet, wenn es 1. eine Abbildung  $\sigma_A$  der Mengen E gibt, so daß aus  $E_1 \supset E_2$   $\sigma_A E_1 \supset \sigma_A E_2$  folgt und zu jedem E ein  $E_1$  existiert mit  $\sigma_A E_1 \supset E$ , 2. zu jedem E eine Konstante  $C_B^d$  existiert, so daß  $||Af||_E \subseteq C_B^d ||f||_{\sigma_A E}$  ist für alle  $f \in L^2$ , 3. zu jedem E und jedem  $g \in L^2$  ein auf  $\sigma_A E$  erklärtes quadratisch integrierbares h(x) existiert, so daß für jedes  $f \in L^2$   $(Af,g)_E = (f,h)_{\sigma_A E}$  ist. Beispiele beschränkter Operationen sind die Multiplikation  $M_{\varphi(x)}f = \varphi(x) \cdot f$ , die Translation  $T_{\alpha f} = f(x + \alpha)$ . Es wird weiter die Ableitung  $A^{(1)} = A M_x - M_x A$  eingeführt und sämtliche beschränkten Operationen bestimmt, die den Gleichungen  $A^{(1)} = 0$  und  $A^{(1)} = \alpha A$  genügen, ferner werden beschränkte "translatable" Operationen untersucht und die Operatoren vom "Laplacetypus"  $(M_x^n + A_{n-1} M_x^{n-1} + \cdots + A_0 M_x, A_i$  beschränkt, translatabel) und gewisse lineare Differentialoperatoren n-ter Ordnung durch Funktionalgleichungen charakterisiert. Ohne Beweise.

Sz. Nagy, Béla de: On semi-groups of selfadjoint transformations in Hilbert space. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A. 24, 559—560 (1938).

Gives a proof of a theorem containing that of Hille on the representation of self-adjoint transformations in a Hilbert space forming a semi-group (this Zbl. 18, 366) by using the method of a previous paper (this Zbl. 13, 56).

Hildebrandt.

Pinsker, A. G.: Sur l'extension des espaces semi-ordonnés. C. R. Acad. Sci. URSS, N. s. 21, 6—9 (1938).

Es wird für jeden linear halbgeordneten Raum Y im Sinne von L. Kantorovitch (dies. Zbl. 16, 405) ein ebensolcher Ausdehnungsraum  $\overline{Y}$  definiert, welcher Y enthält und für welchen gewisse Eigenschaften bestehen, die nicht jedem linear halbgeordneten Raum zukommen. Der Ausdehnungsraum von  $\overline{Y}$  selbst ist immer mit  $\overline{Y}$  isomorph. Die Ausdehnungsoperation beruht auf der Betrachtung der sog. Komplexe in Y, welche etwa die positiven Segmente von Y sind. Schließlich werden die Ausdehnungsräume einiger bekannten Räume Y angegeben.

S. Stoilow (Cernăuți).

## Variationsrechnung:

Hölder, Ernst: Entwicklungssätze aus der Theorie der zweiten Variation. Allgemeine Randbedingungen. Acta math. 70, 193-242 (1939).

Mit Hilfe der Analysis unendlich vieler Veränderlicher gibt der Verf. eine Theorie

der Entwicklung nach Lösungen eines Eigenwertproblems

$$\begin{cases} \dot{x}_{i} - b_{ji} x_{j} - c_{ij} y_{j} = 0 \\ \dot{y}_{i} + a_{ij} x_{j} + b_{ij} y_{j} + a_{1} x_{i} + \tau \cdot (k_{ij} - a_{1} \delta_{ij}) x_{j} = 0 \end{cases}$$

 $\begin{cases} \dot{y}_i + a_{ij}x_j + b_{ij}y_j + a_1x_i + \tau \cdot (k_{ij} - a_1\delta_{ij})x_j = 0 \\ (a_{ij} = a_{ji}; c_{ij} = c_{ji}; k_{ij} = k_{ji}; b_{ij} \text{ Funktionen von } t; a_1 \text{ eine Konstante}) \text{ mit den Rand-} \end{cases}$ bedingungen

 $x_i^0 = x_i(t^0) = \gamma_{ik}^0 u_k; \quad x_i^1 = x_i(t^1) = \gamma_{ik}^1 u_k; \quad y_i^0 \gamma_{ih}^0 - y_i^1 \gamma_{ih}^1 = \beta_{hk} u_k;$ 

und ähnlicher Probleme, die in der Theorie der 2. Variation bei allgemeinen Randbedingungen auftreten. Fortführung früherer Arbeiten [Prace mat. fiz. 43, 307 (1935); dies. Zbl. 13, 67], we der Verf. den Fall fester Endpunkte behandelt hatte. E. Lonn.

Caccioppoli, Renato, e Giuseppe Scorza Dragoni: Necessità della condizione di Weierstrass per la semicontinuità di un integrale doppio sopra una data superficie.

Mem. Accad. Ital. 9, 251—268 (1938).

Il s'agit d'une question étudiée, il y a quelques années, par M. McShane et par le relateur. — Le nouveau résultat descend d'une propriété des fonctions z(x, y) absolument continues (dans le sens de M. Tonelli), mise en evidence, tout récemment, par M. Radó (ce Zbl. 19, 88), qui pourtant, n'est pas cité par les Aut.: cette propriété est appellée, dans le Memoire en question, différentiabilité asymptotique régulière. — Le théorème établi est le suivant: Soit f(x, y, z, p, q) finie et continue avec  $f_p, f_q$ , et soit z(x, y) absolument continue (dans le sens de M. Tonelli) et telle que l'intégrale  $I_D[z] = \iint f\left(x, y, z(x, y), \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}\right) dx dy$  soit fini; alors pour la semi-continuité in-

férieure de  $I_D[z]$  sur une surface donnée  $S(z=z_0(x,y))$ , il faut que, presque partout sur S, et pour tous les  $\tilde{p}$ ,  $\tilde{q}$ , soit  $E\left(x,y,z_0(x,y);\frac{\partial z_0}{\partial x},\frac{\partial z_0}{\partial y};\tilde{p},\tilde{q}\right) \geq 0$ . — La démonstrative de  $I_D[z]$ tion, à cause du résultat de M. Radó, se réduit à celle du relateur. S. Cinquini.

Tonelli, Leonida: Il calcolo delle variazioni secondo la scuola italiana ed i suoi più recenti risultati. (Firenze, 1.-3. IV. 1937.) Atti 1. Congr. Un. Mat. Ital. 26-39 (1938).

Verf. berichtet über die Entwicklung der auf der Halbstetigkeit der Integrale beruhenden direkten Methoden der Variationsrechnung und zählt die Fortschritte seit Erscheinen seiner "Fondamenti di calcolo delle variazioni" auf. E. Lonn.

Manià, Basilio: Alcuni teoremi di unicità nel calcolo delle variazioni. (Firenze,

1.—3. IV. 1937.) Atti 1. Congr. Un. Mat. Ital. 138—139 (1938).

Ankündigung einer Arbeit (vgl. dies. Zbl. 17, 267), worin Verf. Einzigkeitssätze über die Extremalen von Lagrangeschen und Mayerschen Problemen beweist. Lonn.

Cinquini, Silvio: Un teorema di esistenza dell'estremo in campi illimitati. Ist. Lombardo, Rend., III. s. 71, 211-218 (1938).

Es handelt sich um ein positiv-,,quasireguläres" Variationsproblem  $I_C = \int\limits_C f(x,\,y,\,y',\,\ldots\,y^{(n)})\,d\,x$ 

$$I_C = \int_C f(x, y, y', \dots y^{(n)}) dx$$

mit allgemeinen Randbedingungen in einem nichtbeschränkten Bereich. Verf. beweist die Existenz des absoluten Extrems, anknüpfend an seine früheren Arbeiten [Ann. Scuola norm. super. Pisa 5, 169 (1936) u. 6, 191 (1937); dies. Zbl. 15, 28 u. 17, 266], unter abgeänderten Voraussetzungen: Die früheren Annahmen über die zulässigen Vergleichskurven lassen sich teilweise oder ganz ersetzen durch Annahmen über das E. Lonn (Walsrode). Unendlichwerden von f mit seinen Argumenten.

Cinquini, Silvio: Nuovi teoremi di esistenza dell'estremo in campi illimitati per i problemi di calcolo delle variazioni di ordine n. (Firenze, 1.-3. IV. 1937.) Atti 1. Congr.

Un. Mat. Ital. 133—137 (1938).

Ce travail est une communication preventive d'un mémoire qui a été déjà publié (ce Zbl. 17, 266), dans laquelle l'A. étudie de nouveau le problème du minimum (absolu) de l'intégral

 $\int_{a}^{b} f\left(x, y(x), \frac{dy(x)}{dx}, \ldots, \frac{d^{n}y(x)}{dx^{n}}\right) dx,$ 

[où  $f(x, y, y', ..., y^{(n)})$  est une fonction définie pour tous les  $(x, y, y', ..., y^{(n-1)})$  d'un domaine  $A^{[n]}$ , et pour tous les  $y^{(n)}$  de l'intervalle  $(-\infty, +\infty)$ ] dans le cas que le domaine A<sup>[n]</sup> ne soit pas borné. — L'A. énonce des nouvelles propositions, dans lesquelles ne figure plus l'hypothèse suivante, qu'il y avait dans un précédent théorème (ce Zbl. 15, 28): Pour chaque courbe y = y(x) de la classe considérée il y a au moins un point  $\left(x, y(x), \frac{dy(x)}{dx}, \dots, \frac{dy^{n-1}(x)}{dx^{n-1}}\right)$ , qui appartient à un ensemble donné, fermé et borné. — Un exemple, qui ne figure pas dans le mémoire déjà publié, éclaire le Autoreferat. problème en question.

Courant, R.: Remarks on Plateau's and Douglas' problem. Proc. Nat. Acad. Sci.

U. S. A. 24, 519—523 (1938).

L'A. annonce une nouvelle solution du problème de Plateau dans sa forme généralisée par Douglas. Cette démonstration, qui est encore déduite par la considération du problème en question comme problème du Calcul des Variations relatif à un intégrale double de la forme paramétrique, sera développée en un travail qui S. Cinquini (Pavia). va paraître.

## Funktionentheorie:

Cinquini, Silvio: Sopra una nuova estensione di una formula di Curtiss. (26. riun., Venezia, 12.—18. IX. 1937.) Atti Soc. ital. Progr. Sci. 1, 15—16 (1938).

Soit f(z) analytique et régulière au point  $\alpha$  et  $f'''(\alpha) \neq 0$ . On peut trouver un r > 0 tel que si  $|\alpha - z_i| < r$ , i = 0, 1, 2 et si  $z_2$  n'est pas à l'intérieur du cercle de

diamètre  $z_0 z_1$  on ait  $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ z_0 & z_1 & 1 \\ f(z_0) & f(z_1) & f'(z_2) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ z_0 & z_1 & 1 \\ z_0^2 & z_1^2 & 2z_2 \end{vmatrix} \frac{f''(\xi)}{2!}$  (\*)

pour un point  $\xi$  tel que  $|\eta - \xi| < \max_{i=0,1,2} (|\eta - z_i|)$ , où  $\eta$  est la valeur de  $\xi$  pour  $f(z) = z^3$ dans (\*). L'aut. a donné la démonstration dans un autre travail (ce Zbl. 18, 116). T. Popoviciu (Cernăuți, Rumânien).

 Roberts, W. R. Westropp: Elliptic and hyperelliptic integrals and allied theory. With a foreword by R. R. Hartford. Cambridge: Univ. press 1938. VIII, 311 pag. bound 12/6.

Des Verf. "studies in Mathematics", welche hauptsächlich der Invariantentheorie Cayleyscher Prägung im Zusammenhang mit der Integration algebraischer Funktionen galten, blieben unvollendet. Pietätvolle Freunde veröffentlichen nun diesen Nachlaß in unveränderter Form. Mit bemerkenswerter Zähigkeit münzt der Verf. das Erbe von Legendre, Abel und Jacobi in vielen Einzelfällen aus. Leider ist er methodisch über sie kaum hinausgegangen. Wilhelm Maier (Greifswald).

Littlewood, J. E., and A. C. Offord: On the number of real roots of a random algebraic equation. J. London Math. Soc. 13, 288-295 (1938).

Die Verff. beschäftigen sich mit der Frage: Wenn die Koeffizienten eines Polynoms

$$f_n(x) = \sum_{\nu=0}^n a_\nu x^\nu \qquad (a_\nu \text{ reell})$$

willkürlich gewählt werden (entweder so, daß alle Wahlen gleichwahrscheinlich sind oder eine dem Gaußschen Fehlerintegral entsprechende Verteilung haben oder jedes  $a_r = \pm 1$  ist), wieviel Polynome haben dann r reelle Nullstellen? Es werden ohne Beweis u. a. folgende Ergebnisse mitgeteilt: Alle

$$f_{p-2} = \sum_{\nu=1}^{p-1} \left(\frac{\nu}{p}\right) x^{\nu-1}$$

[p ungerade Primzahl,  $\left(\frac{v}{p}\right)$  das Legendresche Symbol] haben für p < 300 im Intervall 0 < x < 1 insgesamt 2 Nullstellen in 4, höchstens 2 in 3 und keine in den übrigen 54 Fällen. — Die Polynome

haben mehr als  $o(\log n)$  reelle Nullstellen. — Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß  $f_n(x)$  bei irgendeiner der obigen Verteilungen für die  $a_r$  mehr als  $25(\log n)^2$  reelle Nullstellen hat, ist für  $n \ge 2000$  höchstens  $12n^{-1}\log n$ . — Die Polynome

$$\frac{1}{2} + \sum_{\nu=1}^{n} \varepsilon_{\nu} \frac{x^{\nu}}{(\nu!)^{\nu}} \qquad (\varepsilon_{\nu} = \pm 1)$$

haben nur reelle Nullstellen. — Für  $0 < \varrho < \infty$  haben fast alle Polynome

$$1 + \sum_{\nu=1}^{n} \varepsilon_{\nu} x^{\nu} (\nu!)^{-\frac{1}{\varrho}}$$

höchstens n<sup>1</sup> - e reelle Nullstellen für alle hinreichend großen n. — Es seien

$$f(z,t) = \sum_{\nu=0}^{\infty} r_{\nu}(t) a_{\nu} z^{\nu}$$

ganze Funktionen der Ordnung  $\varrho$ , wo die  $r_{\nu}$  Rademachers Funktionen  $r_0(t)=\pm 1$ , je nachdem  $0 \le t < \frac{1}{2}$  oder  $\frac{1}{2} \le t < 1$ ,  $r_0(t+1)=r_0(t)$ ,  $r_{\nu}(t)=r_0(2^{\nu}t)$  sind;  $S(R,\alpha)$  sei der Sektor  $|z| \le R$ ,  $|\arccos z-\alpha| \le \pi R^{-\frac{1}{2}} \varepsilon$ .

Fast alle Funktionen der genannten Klasse haben die Eigenschaft, daß für alle hinreichend großen R und beliebige  $\alpha$  in dem Sektor S höchstens  $O(R^{\frac{1}{2}\varrho+s})$  Nullstellen von f(z) liegen.

Kamke (Tübingen).

Lipka, Stephan: Über die Nullstellen von Potenzreihen. II. Mat. természett. Ertes.

57, 955—966 u. deutsch. Zusammenfassung 967 (1938) [Ungarisch].

In der ersten Mitteilung dieser Arbeit (dies. Zbl. 18, 397) hat der Verf. einen Satz von L. Onofri (Mem. R. Accad. Ital. 6; dies. Zbl. 13, 271) für eine im Einheitskreise konvergente Potenzreihe  $f(z) = a_0 + az_1 + a_2z^2 + \cdots$  mit reellen Koeffizienten bewiesen. In dieser zweiten Mitteilung beweist Verf. drei weitere Verschärfungen der Sätze von L. Onofri. Es gilt z. B. der Satz: Ist die Folge  $b_n = a_{k+n} + a_{k-n}$  (n = 0, 1, 2, . . .) zweifach monoton, d. h.  $b_n \ge 0$ ,  $\Delta b_n = b_n - b_{n+1} \ge 0$ ,  $\Delta^2 b_n = \Delta b_n - \Delta b_{n+1} \ge 0$  ( $n = 0, 1, 2, \ldots$ ), und bestehen die Ungleichungen  $\Delta^2 b_\mu > 0$  und  $\Delta^2 b_\nu > 0$  für mindestens ein Indexpaar  $\mu$  und  $\nu$ , für welches  $\mu + 1$  und  $\nu + 1$  teilerfremd sind, so hat die Funktion f(z) im Innern des Einheitskreises genau k Nullstellen. Gy. (J.) v. Sz. Nagy.

Obrechkoff, Nikola: Sur les zéros de quelques fonctions entières. C. R. Acad. Sci.,

Paris 208, 74-76 (1939).

Ine function  $f(z) = \sum c_n \exp(a_n z)$  defined by a finite sum of exponentials has all its zeros enclosed in certain half strips  $[|I(ze^{i\theta})| < a, R(ze^{i\theta}) > b]$  and the number in each of these of modulus less than r is of the form Ar + O(1). This is a more precise result than that of Polya [S.-B. Bayer Akad. Wiss. 1920, 285—290, see also Regensburger, Math. Ann. 111, 505—540 (1935); this Zbl. 12, 262] and is obtained by extremely simple methods.

Macintyre (Aberdeen).

Germay, R. H.: Applications d'un théorème de M. E. Picard, relatif au développement, en produit indéfini de facteurs primaires, de certaines fonctions analytiques uni-

formes. Bull. Soc. Roy. Sci. Liége 7, 458-469 (1938).

By means of infinite products the author constructs analytic functions having prescribed and isolated zeros in a circular (or a more general) domain. As the author himself remarks, more general results are wellknown. [Cf. Pringsheim, Vorlesungen über Zahlen- und Funktionenlehre 2, 980—981 (1932); this Zbl. 5, 199.] Applications are given.

Otto Szász (Cincinnati, Ohio).

Morant, J.: Quelques applications d'une formule de Laurent à certains développements de fonctions holomorphes. Bull. Soc. Roy. Sci. Liége 7, 470—476 (1938).

Ist f(z) eine in dem Kreis C mit Mittelpunkt a analytische Funktion und ist

 $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$  mit  $a_n \to a$  eine Folge verschiedener Punkte aus dem Innern von C, so läßt sich nach Laurent f(z) in C durch die Reihe

 $f(z) = f(a_1) + \Phi_1(z) \left[ \frac{f(a_1)}{\Phi'_2(a_1)} + \frac{f(a_2)}{\Phi'_2(a_2)} \right] + \cdots + \Phi_{n-1}(z) \left[ \frac{f(a_1)}{\Phi'_n(a_1)} + \cdots + \frac{f(a_n)}{\Phi'_n(a_n)} \right] + \cdots$  mit  $\Phi_n(z) = (z - a_1)(z - a_2) \cdots (z - a_n)$ 

darstellen. Verf. hat kürzlich (dies. Zbl. 18, 260) eine Anwendung dieser Formel gegeben. Sie gewinnt aus ihr jetzt durch passende Transformation eine Reihenentwicklung einer in einem Streifen -a < J(z) < +a analytischen Funktion, ferner eine Reihenentwicklung einer in einem beliebigen Streifen analytischen und längs dieses Streifens periodischen Funktion. Im letzteren Falle folgt hieraus noch eine Produktentwicklung der Funktion, falls die Funktion in dem Streifen nicht verschwindet. F. Lösch (Rostock).

Ketchum, P. W.: Infinite systems of linear equations and expansions of analytic functions. Duke math. J. 4, 668—677 (1938).

 $f(x) = \sum_{0}^{\infty} a_n x^n$  et  $F_m(x) = \sum_{0}^{\infty} b_{m,n} x^n$  ayant leurs rayons de convergence positifs, supposons que f(x) puisse s'exprimer en une série de fonctions  $F_m(x)$ ;  $f(x) = \sum_{0}^{\infty} c_m F_m(x)$  (\*). Ceci entraînera dans certains cas que le système d'équations à une infinité d'inconnues  $c_m$ ,  $\sum_{m=0}^{\infty} c_m b_{m,n} = a_n$ ,  $n = 0, 1, \ldots$  a une solution. L'auteur précise les conditions pour qu'il en soit ainsi. Par exemple, il suffit que (\*) ait lieu dans un voisinage de l'origine où f(x) et les  $F_m(x)$  sont holomorphes. Moyennant une condition supplementaire on peut affirmer que  $|c_m|^{1/m}$  a une borne supérieure déterminée. L'aut. donne une proposition inverse; il applique aussi un théorème de Birkhoff [C. R. Acad. Sci., Paris 164, 942 (1917)] permettant d'affirmer la convergence de (\*). Il se limite ensuite au cas où le système en  $c_m$  a la forme  $c_i + c_{i-1} \beta_{i-1,i} + \cdots + \beta_{0,i} c_0 = a_i$   $(i = 1, 2, \ldots)$  et déduit des propriétés asymptotiques des  $c_m$  de propriétés analogues des  $a_n$  et  $\beta_{i,j}$  (majorations analogues à celles des coefficients d'une série entière). Il étend un théorème de Takenada (voir ce Zbl. 2, 196) et en déduit une proposition d'après laquelle une fonction f(x) qui est développable en série de Newton, peut être développée, sous

certaines conditions, en séries d'une forme voisine. G. Valiron (Paris).

Lefebvre, Éloi: Sur les fonctions d'une variable complexe définies par une relation linéaire entre la variable et le logarithme de la fonction, les coefficients étant des polynomes par rapport à la fonction. C. R. Acad. Sci., Paris 208, 79—81 (1939).

L'auteur a repris l'étude de la fonction z(x) définie par  $z - \log z = x$ ,  $z = \rho e^{i\theta}$ ,  $x = l e^{it}$  (\*

qui avait été considérée par Boutroux (Leçons sur les fonctions définies par les équations différentielles, p. 85, Paris 1908). Il indique sans démonstration les résultats obtenus et les étend à d'autres types d'équations. Il n'existe qu'une valeur z, pour laquelle  $2(k-1)\pi < \theta_k < 2k\pi$ ; la variation de  $\theta_k$  lorsque  $l \to \infty$ , t = const, diffère suivant les branches, elle peut rester finie ou croître indéfiniment. La première propriété subsiste lorsque z(x) est définie par  $z \log z = x$  (\*\*), la seconde est remplacée par une proposition relative à la permutation des branches lorsque x est voisin de 0 et tourne autour de l'origine. L'auteur passe ensuite à l'équation générale  $P \log z + Q$ = xR, où P, Q, R sont des polynomes en z. L'étude des branches z(x) peut être faite par des suites d'approximation dont les valeurs initiales sont fournies par des équations qui se ramènent aux types (\*) et (\*\*). Le nombre des valeurs z<sub>k</sub> est le plus grand des degrés de P, Q, R. La croissance des branches  $z_k$  lorsque  $l \to \infty$ , t = const. est examinée dans les divers cas possibles. Cette étude met principalement en évidence un procédé de numérotage des branches d'après les valeurs de l'argument, et, dans le cas général le rôle que peuvent jouer des fonctions asymptotiques du type (\*) et (\*\*). G. Valiron (Paris).

Valiron, Georges: Sur une équation fonctionnelle et certaines suites de facteurs.

J. Math. pures appl., IX. s. 17, 405-423 (1938).

Ähnlich wie man eine Potenzreihe,  $1+\sum c_\nu z^\nu$ , die im Einheitskreise konvergiert, durch Hinzufügen "zufälliger Faktoren"  $\pm 1$  in eine nichtfortsetzbare verwandeln kann, läßt sich bei einer ganzen Transzendenten durch Hinzufügen solcher zufälligen Faktoren vom Betrage 1 erreichen, daß jede Richtung eine Borelsche wird. Verf. will von der Zufälligkeit loskommen und eine gesetzmäßig gebildete Folge mit der gewünschten Wirkung finden; dazu genügt  $\sigma^{n^\nu}$  für  $|\sigma|=1$ , p ganz  $\geq 2$ ,  $n=1,2,\ldots$ , wenn arg $\sigma$  und  $\pi$  inkommensurabel sind. — Um dieses Hauptproblem rankt sich eine größere Zahl von Fragen, auf die der Verf. im Zusammenhang damit gestoßen ist, so: 1. Das Studium der Differential-Funktionalgleichungen  $f'(z)=f(\sigma z)$  bzw. etwas

allgemeiner  $f'(z) = \sigma f(\sigma^2 z)$  und einer Klasse  $E(z, \sigma) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{\nu!} \sigma^{\nu^2} z^{\nu}$  ganzer Transzen-

denten, die  $e^z=E(z,1)$  verallgemeinern und bei deren Lösung auftreten. — 2. Verf. bestimmt die Funktionen, bei denen die Maximalmoduln M(r,f) für Funktionen und Ableitungen identisch sind: Es sind im wesentlichen nur jene  $E(az,\sigma)$ , |a|=1, sowie  $\cosh bz+B\sinh bz$ , |b|=|B|=1. — 3. Für die allgemeineren Funktionalgleichungen

 $f'(z) = P(z) f(\sigma, z) + Q(z)$  (P, Q Polynome)

gelingen Aussagen für  $\log M(r,f)$  ihrer ganzen transzendenten Lösungen und deren Lindelöfsche Indikatrix. — 4. Satz: Es habe  $\sum a_n z^n \mid z \mid = 1$  als Konvergenzkreis und natürliche Grenze. Es sei  $\lim_{r \to \infty} \sqrt{|g_n|} = 1$ , und die Lindelöfsche Indikatrix der Funktion  $\sum g_n z^n \colon \Gamma(1+\gamma n)$  ( $\gamma > 0$ ) erreiche ihr Maximum nur für ein  $\arg z = \varphi$ . Dann ist die Lindelöfsche Indikatrix für alle Funktionen  $\sum a_n z^n \colon g_n \Gamma(1+\delta n)$  konstant ( $\delta > 0$ ). — 5. Ein Konvergenzsatz für verallgemeinerte Dirichletreihen in bezug auf eine ganze Transzendente  $\Phi(z)$  mit  $\lim \log M(r,\Phi) \colon Ar^2 = 1$ . Die Reihe  $\sum b_n \Phi(\lambda_n z)$  für reelle oder komplexe  $\lambda_n$  mit wachsenden (nicht abnehmenden) Beträgen und  $\lim \log n \colon \lambda_n = 0$  konvergiert nur (in keinem Gebiet als) im Kreise |z| < R mit  $-AR^2 = \overline{\lim} \log |b_n| \colon |\lambda_n|^2$ . Solche Reihen ergeben sich bei der Lösung von Differential-Funktionalgleichungen

 $f(z) + a_1 f'(\sigma z) + a_2 f''(\sigma^2 z) + \cdots = 0$ 

von unendlich hoher Ordnung.

Ullrich (Gießen).

Chuang, Chi-Tai: Sur les fonctions holomorphes dans le cercle unité. C. R. Acad. Sci., Paris 208, 76—78 (1939).

Chuang, Chi-Tai: Sur les fonctions holomorphes dans le cercle unité. C. R. Acad. Sci., Paris 208, 160—161 (1939).

Without proof but with reference to the methods of Valiron (this Zbl. 19, 419) and reviewer (this Zbl. 19, 419) is given a form of Bloch's theorem too elaborate to be reproduced. From it are deduced (second paper) a number of results relating to q-valent functions, Picard functions etc. Most of these are known [M. L. Cartwright, this Zbl. 10, 362; H. Frazer, this Zbl. 11, 342; J. E. Littlewood, Proc. London Math. Soc. (2) 23, 481—519 (1925)] so we quote the last, which is new. — If f(z) is holomorphic and never zero for |z| < 1 and if  $|f^{(k)}(z)| < L$  at all points at which f(z) = 1 then the power series for  $\log f(z)$  is dominated by

 $A_k\{1+L^{1/k}+|\lg f(0)|\}\{1+\sum n^{\tau v^a}z^n\}.$  Macintyre.

Dinghas, Alexander: Über Ausnahmegebiete meromorpher Funktionen. Math. Z. 45, 20-24 (1939).

Dinghas, Alexander: Zur Invarianz der Shimizu-Ahlforsschen Charakteristik. Math.

**Z.** 45, 25—28 (1939).

In Analogie zu einem bekannten Satz von Collingwood wird der folgende Satz bewiesen: Wenn eine regulär ausschöpfbare Überlagerungsfläche über ein Gebiet D

lauter Inseln besitzt, und zwar von beschränkter Blätteranzahl, dann ist der Ahlforssche Defekt jedes ganz in D enthaltenen Gebiets gleich Null. Der Satz wird mit expliziten funktionentheoretischen Methoden bewiesen. — In der zweiten Arbeit fragt der Verf. nach der Veränderung, welche die Fundamentalgröße S(r, w) (Flächeninhalt auf der Kugel) erfährt, wenn man von w zu einer linearen Transformation Uw übergeht. Die Gleichung S(r, Uw) = S(r, w) + O(L(r)) wird bewiesen. Ahlfors.

Radojcić, M.: Über einen Satz von Herrn Ahlfors. Publ. Math. Univ. Belgrade

6/7, 77—83 (1938).

Es handelt sich um das erste Typenkriterium, welches Ahlfors (dies Zbl. 2, 35) für Riemannsche Flächen angegeben hat, die im Endlichen nur algebraische Windungspunkte haben. Verf. kann mit der nämlichen Schlußweise eine erhebliche Verschärfung in dem Sonderfall erzielen, wo diese Windungspunkte alle über einen festen Kreis  $|w| < \delta$  liegen. Ist  $n(\varrho)$  die Verzweigtheit des Flächenstücks  $R_\varrho$ , das von einem festen Anfangspunkt v über w=0 durch Wege der Höchstlänge  $\varrho$  erreichbar ist, so ist statt der Divergenz des Integrals

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\infty} \frac{d\varrho}{\varrho n(\varrho)} \text{ (Ahlfors)} \quad \text{die von } \int_{-\frac{1}{2}}^{\infty} \frac{d\varrho}{n(\varrho) - n(\varrho - \delta)} \sim \int_{-\frac{1}{2}}^{\infty} \frac{\varrho d\varrho}{n(\varrho)}$$

für das Eintreten des Grenzpunktfalles hinreichend; die letzte Integraläquivalenz ergibt sich aus einem Reihensatz nach Knopp. — Ein entsprechender Satz wird unter Zugrundelegung von Kugelmetrik bewiesen. Hierzu auch Ahlfors, dies. Zbl. 15, 360.

\*\*Ultrich\*\* (Gießen).

Rogosinski, Werner: On subordinate functions. Proc. Cambridge Philos. Soc. 35,

1-26 (1939).

Die Arbeit schließt sich zwei früheren Untersuchungen des Verf. an (dies. Zbl. 2, 272 u. 7, 167). Es seien f(z) und F(z) für |z| < 1 meromorphe Funktionen, f(0) = F(0),  $F'(z) \neq 0$  und die Pole von F(z) einfach. F(z) bildet dann den Kreis |z| < 1 auf ein Riemannsches Flächenstück G(F) ab. Wenn F(z) eine Majorante von f(z) ist, d. h. wenn die Werte von f(z) in G(F) fallen, so liegt der Wert f(z) für  $|z| \leq r$  nach dem Lindelöfschen Prinzip in demjenigen Teil von G(F), auf welchen F(z) den Kreis  $|z| \leq r$  abbildet. In der vorliegenden Arbeit setzt Verf. auch  $f'(z) \neq 0$  für |z| < 1 voraus und erhält dann einige verschärfte Aussagen über den Wertevorrat von f(z). Aus den Resultaten leitet er mehrere Folgerungen für schlichte Funktionen ab, indem er für die Majorante F(z) spezielle Funktionen nimmt.

Hibbert, Lucien: Univalence et automorphie pour les polynomes et les fonctions

entières. Bull. Soc. Math. France 66, 81-113 et 115-154 (1938).

A detailed study of the curves |f(z)| = const and  $\arg f(z) = \text{const}$  for polynomials and to some extent for integral functions. The z-plane is divided by the curves  $\arg f(z) = 0$ ,  $2\pi$  into regions of univalence of f(z). In the case of a polynomial such a region is the image in the z-plane of one sheet k of the Riemann surface of the inverse function in the shape of a Mittag-Leffler star. Such a region of univalence is called a "pinceau montant". The points corresponding to the vertices of this star give rise to "cassures". If the star is formed by radii to the origin instead of to infinity we get a "pinceau descendent". The theory extends to integral functions to some extent especially if there are no paths on which the function is bounded. The passage from one sheet of the Riemann surface of the inverse function to another gives rise to a transformation in the z-plane and for this transformation the local properties are considered.

Macintyre (Aberdeen).

Knöll, Ludwig: Krümmungsverhältnisse von Niveaulinien in der Kreisabbildung einfach-zusammenhängender schlichter Gebiete. Gießen: Diss. u. Mitt. math. Semin. Gießen H. 27, 1—54 (1937).

Ein einfach zusammenhängendes Gebiet  $G_w$  der w-Ebene sei durch w = f(z) auf den Einheitskreis  $G_z$  abgebildet; die den Kreisen |z| = r bzw. ihren Radien ent-

sprechenden Niveau- und Stromlinien mit dem Aufpunkt f(0) werden auf ihre Krümmungsverhältnisse hin untersucht. Ein Scheitel einer Niveaulinie ist zugleich ein solcher der durchgehenden Stromlinie. Die Bildkurve des Ortes dieser Scheitel in  $G_z$  lautet  $J(z^2f_s(z))=0$ , wo  $f_s$  die Schwarzsche Ableitung von f ist. Hat  $f_s$  im Nullpunkt eine n-fache Nullstelle, so haben die nächsten Niveaukurven um den Aufpunkt 2n+4 Scheitel von abwechselndem Typus. Die Scheitelbildkurve wird nun für konvexe n-Ecke bei beliebiger Lage des Aufpunktes näher untersucht; sie besitzt bei innerem Aufpunkt höchstens n-1 Doppelpunkte (und minstens einen) im Inneren von  $G_z$ . Die Niveaukurven in Randnähe haben 2n Scheitel. Es folgen die genauen Scheitelanzahlbestimmungen für Zweieck, Dreieck und reguläre und halbreguläre Polygone. Bemerkenswert ist, daß es bei jedem konvexen Dreieck im Innern genau einen Aufpunkt gibt, so daß alle zugehörigen Niveaukurven sechs Scheitel tragen, während bei allgemeinem Aufpunkt die nächstliegenden Niveaulinien vier, die entfernteren sechs Scheitel aufweisen.

Robertson, M. S.: Piecemeal univalency of analytic functions. Ann. of Math., II. s. 40, 120-128 (1939).

Als Verallgemeinerungen der schlichten oder einwertigen Funktionen im Einheitskreise kennt man die p-wertigen Funktionen. Für sie sind Seitenstücke der klassischen Abschätzungen bei schlichter Abbildung (Verzerrungssatz, Mittelwert, Koeffizienten) angegeben worden, die freilich erheblich unschärfer sind (s. Cartwright, dies. Zbl. 10, 362; Biernacki, dies. Zbl. 14, 319). Verf. hebt eine Sonderklasse unter den mehrwertigen Funktionen heraus, indem er fordert, daß jeder Sektor des Kreises |z| < R < 1 von der Öffnung  $\alpha \pi < 2\pi$  noch schlicht abgebildet werde: Er spricht dann von stückweiser Schlichtheit der Ordnung  $\alpha(R)$ ; es kann  $\alpha(R) \to 0$  für  $R \to 1$  eintreten; es wird deshalb jene Klasse betrachtet, wo  $\alpha = \alpha(1) > 0$  ist. Unter Benutzung der elementaren Hilfsabbildung eines solchen Sektors in den Einheitskreis kann nun der Anschluß an die Schätzungen bei schlichter Abbildung vollzogen und ein schärferes Ergebnis als bei allgemeinen p-wertigen Funktionen erzielt werden. Es gilt (mit  $k = 2: \alpha$ ,  $A(\alpha) = \text{const}$  von  $\alpha$  abhängig)

$$|f(re^{i\varphi})| < A(\alpha) \frac{r^k}{(1-r)^2}, \quad \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} |f(re^{i\varphi})| d\varphi < \frac{2}{\alpha} A(\alpha) \frac{r^k}{1-r}, \quad \left| \frac{a_n}{n} \right| < e \cdot \frac{2}{\alpha} A(\alpha).$$
Ullrich (Gießen)

Rosenblatt, Alfred: Über die regulären schlichten Funktionen im Einheitskreis. Rev. Ci., Lima 40, 165—176 (1938) [Spanisch].

Rosenblatt, Alfred: Über die Koeffizienten der schlichten Reihen im Einheitskreis. Rev. Ci., Lima 40, 177—179 (1938) [Spanisch].

Rosenblatt, Alfred: Bemerkung zur vorstehenden Note. Rev. Ci., Lima 40, 181—182 (1938) [Spanisch].

Rosenblatt, Alfred: Zusatz zu meinen Noten über die schlichten Funktionen. Rev.

Ci., Lima 40, 183—184 (1938) [Spanisch].

Rosenblatt, A.: Sulle funzioni univalenti dispari nel cerchio unitario. Atti Accad.

naz. Lincei, Rend., VI. s. 28, 144-146 (1938).

Diese Noten zielen auf numerische Schätzung der ersten Koeffizienten einer allgemeinen schlichten Potenzreihe  $\varphi(z)=z+c_2z^2+c_3z^3+\cdots$  im Einheitskreis. Dieser Reihe werden, was bekannt ist, die Reihen  $f(z)=\sqrt{\varphi(z^2)}=z+a_3z^3+a_5z^5+\cdots$  und weiter  $g(z)=1:\sqrt{f(z^{-2})}=z+b_3z^{-3}+b_7z^{-7}+\cdots$  zugeordnet; indem die Bieberbachsche Ungleichung, hier  $\sum_{\nu=1}^{\infty}(4\nu-1)|b_{4\nu-1}|^2 \le 1$ , für die letzte Funktion angesetzt wird, gelingt eine etwas wirkungsvollere Ausnutzung für die a und die c. Insbesondere folgt auf diesem elementaren Wege in den Noten I, III und V  $|a_7|<1,15$  und  $|a_9|<1,315$  sowie in I und IV  $|c_4|<4,3182, |c_5|<6,177, |c_6|<8,582$  und  $|c_7|<11,74$ . Ullrich (Gießen).

Kobori, Akira: Sur la multivalence d'une famille des fonctions analytiques. Proc.

Imp. Acad. Jap. 14, 157-159 (1938).

Elementarer Beweis (Argumentprinzip) für den Satz: Ist k > 0 ganz,  $f(0) \neq 0$ , und  $\Re \frac{zf'(z)}{f(z)} > -k$  in |z| < R, so ist  $z^k f(z)$  dort k-wertig. Anwendung: Ein Polynom n-ten Grades mit p-facher Nullstelle im Ursprung ist im Kreise  $|z| < \frac{p}{r} |z_0|$  p-wertig, wobei z<sub>0</sub> = 0 seine ursprungsnächste Nullstelle ist - ein Ergebnis von Biernacki. Ullrich.

Golusin, G.: Die Kontinuitätsmethode in der Theorie der konformen Abbildungen mehrfachzusammenhängender Bereiche. Rec. math. Moscou, N. s. 4, 3-7 u. deutsch.

Zusammenfassung 8 (1938) [Russisch].

Kryloff, V.: Une application des équations intégrales à la démonstration de certains théorèmes de la théorie des représentations conformes. Rec. math. Moscou, N. s. 4,

9-30 u. franz. Zusammenfassung 30 (1938) [Russisch].

The first paper gives a proof of Koebe's theorem that any "schlicht" domain B of connectivity n containing the point at infinity can be conformally represented and in one way only by a function  $w = z + a_1/z + \cdots$  on a domain B' so that the various boundary components of B correspond to rectilinear slits in the w-plane having prescribed directions. The proof follows the method of Koebe [Math. Z. 2, 198-236 (1918)] but the function theory considerations are simplified. Taking the theory of parallel slit representation [Koebe, Acta math. 41, 305-344 (1918); Grötzsch, this Zbl. 5, 68] for granted B may be assumed to have its boundary components all slits parallel to the real axis and it is known that to every B' corresponds one and only one B. The uniqueness of the B' if any, corresponding to a given B is obtained by considering that if  $w_1$  and  $w_2$  are two such representations then the range of values of  $w_1 - w_2$  as z moves on a boundary component of B is a straight line. The argument principle applied to  $w_1 - w_2 - \alpha$  where  $\alpha$  is not on any of these lines, combined with the behaviour of  $w_1$  and  $w_2$  at infinity is sufficient to show that they are identically equal. That B varies continuously with B' is deduced from the simple and essentially well known lemma: If the boundary of B lies in |z| < r then that of B' lies in |z| < 2r, Vitali's theorem and the uniqueness. The domains B and B' can be represented by points in 3n dimensional space which fill open sets. By Brouwer's theorem (e.g. Stoilow, this Zbl. 17, 378) the B corresponding to all B' fill an open set. We immediately get a contradiction by supposing this set to have a frontier point which is a point of the set of all B. — The second paper deals with the same problem and also the others of Koebe's paper (loc. cit.) by the method of integral equations. The further problems are the representations of the schlicht domain B of connectivity n on: (a) the w-plane, cut along logarithmic spirals of prescribed angles, with invariance of the points  $\infty$  and 0 (which is inside B for this problem) by a function  $w=z+c_0+c_1/z+\cdots$ , (b) the w-plane cut along logarithmic spirals of prescribed angles, a circle |z| < rbeing excluded, by a function  $w = z + c_0 + c_1/z + \cdots$ , (c) an annulus r < |w| < Rcut by arcs of logarithmic spirals of prescribed angles by a function  $w = 1 + c_1/z$  $+ c_2/z^2 + \cdots$  The uniqueness of such representations is established by methods very similar to that described above except that  $\log w_2 - \log w_1$  needs to be considered instead of  $w_2 - w_1$ . — The actual representations are then obtained in terms of the solutions of a system of simultaneous integral equations on the assumption that the boundaries of B are closed analytic curves. — If w = f(z) is a solution of the first problem, the boundary components  $L_k$  corresponding to slits of directions  $\theta_k$ . then

 $f(z)-z=\frac{1}{2\pi i}\sum_{k}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{f(t_{n})\,d\,t_{k}}{z-t_{k}},$ 

and since for z on  $L_m$  we have  $f(z) = \exp(i\theta_m)[u_m(z) + ic_m]$  with  $u_m(z)$  real, the  $u_m$ satisfy the system of equations (for z on  $L_m$ )

$$\frac{1}{2}u_{m}(z) = \Re\{ze^{-i\theta_{m}} + e^{-i\theta_{m}}\sum(z)\}, \quad \sum(z) = \sum_{k} \frac{1}{2\pi i}e^{i\theta_{k}} \int_{\lambda_{k}} \frac{u_{k}(t_{k})}{z - t_{k}} dt_{k}.$$

[In the following we continue to use this abbreviation  $\sum(z)$ .] Conversely if these equations are satisfied then  $f(z) = z + \sum(z)$  gives the required conformal representation. It is only necessary to show on the  $L_k$  the imaginary part of  $\exp(-i\theta_k)/(z)$  is constant. Since the  $u_k(z)$  are analytic this follows by observing that  $\exp(-i\theta_k)/(z)$  and  $u_k(z)$  have the same real part on  $L_k$  and hence their imaginary parts differ by a constant. To establish the existence of the solutions it is necessary to show that the corresponding homogeneous equations have no solutions other than  $u_m(z) \equiv 0$ . This follows by observing that if the  $u_m$  are solutions of the homogeneous equations then  $f(z) = \sum(z)$  will be identically zero from the same kind of considerations as were used to prove uniqueness. — The problems (a), (b), (c) likewise lead to integral equations, and the following expressions for the representative functions

$$f(z) = z \exp \sum_{z=1}^{\infty} (z), \quad f(z) = (z - t_1^*) \exp \sum_{z=1}^{\infty} (z), \quad f(z) = \frac{z - t_1^*}{z - t_1^*} \exp \sum_{z=1}^{\infty} (z).$$

 $(t_1^*$  is inside any point inside  $L_1$  and  $t_n^*$  is any point inside  $L_n$ .  $L_1$  is the boundary component which is to correspond to |z| = r and  $L_n$  is that which is to correspond to |z| = R.)

Macintyre (Aberdeen).

Lavrentieff, M.: Sur quelques propriétés des courants discontinus d'un fluide.

C. R. Acad. Sci. URSS, N. s. 20, 235—237 (1938).

L'aut. complète les résultats de sa note (C. R. Acad. Sci. URSS 18, 225; ce Zbl. 19, 71). Soit  $\gamma$  une courbe simple jordanienne fermée, partiellement unie, située dans le plan fermé de la variable complexe z (sphère de Riemann) et passant par le point  $z=\infty$ . Désignons par  $D(\gamma)$  l'un des domaines bornés par  $\gamma$  et par  $w=f(z,\gamma), f(\infty,\gamma)=\infty$ , la fonction réalisant la réprésentation conforme du domaine  $D(\gamma)$  sur le demi-plan inférieur v<0 du plan w=u+iv. Désignons par V(s) les valeurs de  $|f'(z,\gamma)|$  aux points de  $\gamma$  considérés en fonction de l'arc s de la courbe  $\gamma$ ; la direction doit être choisie de telle manière que s croisse avec u. Les théorèmes suivants sont énoncés: 1. Supposons que la tangente T à  $\gamma$  passant par l'un de ses points  $s_0$  divise  $\gamma$  en deux parties situées de côtés opposés de T et que d'ailleurs au voisinage du point  $s_0$  la ligne  $\gamma$  possède une courbure vérifiant la condition de Hölder. Dans ces conditions on a:  $V'(s_0)>0$  ou bien  $V'(s_0)<0$  suivant que le rayon de la tangente T, issu de  $s_0$  et dirigé du côté où s croît, est situé dans le domaine  $D(\gamma)$  ou bien hors de ce domaine. 2. Soit  $\gamma$  une courbe simple fermée; supposons qu'au voisinage de l'un de ses points  $s_0$  la courbure est continue ainsi que ses dérivées des deux premiers ordres. Dans ces conditions, si le cercle de courbure pour le point  $s_0$  est situé à l'intérieur de  $D(\gamma)$ , on a  $\frac{d^2}{ds^2}\log V(s_0)>\frac{1}{4r^2}$ , tandis que dans le cas où ce cercle est hors de  $D(\gamma)$  on a:  $\frac{d^2}{ds^2}\log V(s_0)<\frac{1}{r^2}$ , où r est le rayon de courbure de  $\gamma$  au point  $s_0$  et dont la définition est assez longe pour être donnée ici. L'aut. donne ensuite quelques applications d'un caractère délicat dans la théorie des sillages. N. Obrechkoff (Sofia).

Lavrentieff, M.: Sur la théorie des sillages. C. R. Acad. Sci. URSS, N. s. 20,

239—240 (1938).

L'aut. généralise les résultats de ses deux notes (ce Zbl. 19, 71 et le réf. prec.) pour le cas des fonctions réalisant la représentation conforme d'un domaine sur une bande et donne quelques applications hydrodynamiques.

N. Obrechkoff (Sofia).

Caecioppoli, Renato: Sulla distribuzione delle singolarità delle funzioni di due variabili complesse. (Firenze, 1.—3. IV. 1937.) Atti 1. Congr. Un. Mat. Ital. 183—186 (1938).

Verf. weist unter gewissen Voraussetzungen nach, daß die Singularitätenmannigfaltigkeit einer eindeutigen analytischen Funktion f(w,z) im projektiv abgeschlossenen Raum ein Kontinuum bildet. — Gleiches gilt bekanntlich nicht, wenn man die komplexe w- und die komplexe z-Mannigfaltigkeit getrennt abschließt. (Über diese Abschließung s. etwa Osgood, Lehrbuch der Funktionentheorie II, 1, § 17.) Behnke.

Segre, Beniamino: Sull'estensione della formula integrale di Cauchy e sui residui degli integrali n-pli, nella teoria delle funzioni di n variabili complesse. (Firenze, 1.—3. IV. 1937.) Atti 1. Congr. Un. Mat. Ital. 174—180 (1938).

Verf. gibt einige topologische Betrachtungen im reellen euklidischen Raum  $S_{3n}(x'_1, x''_1, \ldots, x'_n, x''_n)$  der n komplexen Veränderlichen  $x_r = x'_r + x''_r i$   $(r = 1, \ldots, n)$ 

und beweist insbesondere, daß es für jeden orientierten n-Zykel  $Z_n$  der topol. Mannigfaltigkeit  $U_{2n} = S_{2n} - T_{2n-2}$  ( $T_{2n-2}$  ist die Gesamtheit der n charakteristischen Räume  $x_1 = 0, ..., x_n = 0$ ) ein ganzes N ( ) gibt, so daß  $Z_n \sim N \cdot W_n$  in  $U_{2n}$  ist;  $W_n$  bezeichnet das topol. Produkt von n Kreisen in den Ebenen  $(x'_r, x''_r)$  mit den Zentren im Ursprung. Die Zahl N, die als Verschlingungszahl ("indice di allaccia-

mento") von  $Z_n$  mit  $T_{2n-2}$  bezeichnet wird, ergibt sich aus  $N=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}[K_nZ_n]$ , wo  $K_n$  der n-Zykel von  $S_{2n}$  mod  $T_{2n-2}$  ist, erklärt aus den Beziehungen  $x_i \ge 0$ ,  $x_i''=0$ , und  $[K_n Z_n]$  der Kroneckersche Index von  $K_n$  und  $Z_n$  in  $U_{2n}$ . — Verf. verschärft und vervollständigt auf dieser Grundlage die Erweiterung der Cauchyschen Integralformel bei n komplexen Veränderlichen, die vom Ref. für n=2 schon teilweise gewonnen worden war (dies. Zbl. 17, 174), und erzielt folgendes Ergebnis: Ist  $f(x_1, \ldots, x_n)$ regulär analytisch in einem Gebiet  $\Gamma_{2n}$ , das den Ursprung O enthält, und ist  $Z_n$  ein orientierter n-Zykel in  $\Gamma_{2n}$ , welcher  $T_{2n-2}$  nicht trifft und in  $(\Gamma_{2n}-T_{2n-2})+O$ homolog Null ist, so gilt mit N wie oben

$$\frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\mathbb{Z}_n} \frac{f(x_1, \ldots, x_n)}{x_1 x_2 \ldots x_n} dx_1 \ldots dx_n = N f(0, \ldots, 0).$$

Daraus kann eine allgemeinere Beziehung abgeleitet werden

$$\frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\mathbb{Z}_n} \frac{f(x_1, \dots, x_n)}{\varphi_1 \varphi_2 \dots \varphi_n} dx_1 \dots dx_n = N \frac{f(x_1^0, \dots, x_n^0)}{J(x_1^0, \dots, x_n^0)}, \tag{1}$$

dabei sind  $f, \varphi_1, \ldots, \varphi_n$  analytische Funktionen der Veränderlichen  $x_1, \ldots, x_n$  und regulär in einer 2n-dimensionalen Umgebung des Punktes  $O(x_1^0, \ldots, x_n^0)$ , in dem die Funktionaldeterminante  $J = \frac{\partial (\varphi_1, \ldots, \varphi_n)}{\partial (x_1, \ldots, x_n)}$  nicht verschwindet; die  $\varphi_r$  verschwinden sämtlich in O;  $Z_n$  ist hier ein orientierter n-Zykel dieser Umgebung, der die (reduzible) charakteristische Mannigfaltigkeit  $\varphi_1 \cdot \cdots \cdot \varphi_n = 0$  nicht trifft und mit ihr in O die Verschlingungszahl N hat (ähnlich wie oben erklärt). Für N=1 wird die rechte Seite von (1) als "Residuum" der Funktion  $f(x_1, \ldots, x_n) : \varphi_1 \ldots \varphi_n$  in O erklärt. — Schließlich gewinnt der Verf. aus (1) einen Satz "im großen" unter der Annahme, daß sich die charakteristischen Mannigfaltigkeiten  $\varphi_1 = 0, \ldots, \varphi_n = 0$  in endlich vielen Punkten  $O_1, \ldots, O_s$  eines Gebiets  $\Gamma_{2n}$  von  $S_{2n}$  einfach schneiden, wo f und die  $\varphi$  regulär sind. Dieser Satz erweist sich als besonders bedeutungsvoll für f = J. E. Martinelli.

Bochner, S.: Functions of integrable square in several complex variables. Duke math. J. 4, 635—639 (1938).

Verf. verallgemeinert seinen Satz (s. Ann. of Math., II. s. 39; dies. Zbl. 18, 153): "Eine Funktion  $f(z_1, \ldots z_n)$ , die analytisch und quadratintegrierbar in einer offenen Tube' T ist, ist beides gleichfalls in der im elementargeometrischen Sinne konvexen, Hülle von T" auf nicht mehr notwendig offene Tuben. Zur Definition der Tube s. dies. Zbl. 18, 153. Behnke (Münster i. W.).

Bloch, A.: Über eine Verallgemeinerung der analytischen Transformation von zwei

Variablen. Bol. Mat. 11, 141—143 (1938) [Spanisch].

Verf. beabsichtigt, Transformationen des 4 dim. Raumes aufzustellen, die zugleich in ihrer Mannigfaltigkeit und in ihren geometrischen Eigenschaften "analog" zu den konformen Abbildungen der Ebene sind. (Es muß dann über die analytischen Transformationen hinausgegangen werden, weil durch sie topologisch äquivalente Bereiche im allgemeinen nicht mehr aufeinander abgebildet werden können.) So kommt er dazu, diejenigen Abbildungen des 4dim. Raumes einzuführen, bei denen der "Inhalt"  $\frac{d\omega}{2} = dw \, \partial z - dz \, \partial w$  des infinitesimalen Bereichs  $(0; dw, dz; \partial w, \partial z)$  bis auf einen nur vom Ort abhängigen Faktor invariant bleibt. Eigenschaften dieser Gruppe von Transformationen werden noch nicht angegeben. Behnke (Münster).